

Living Hispoften

für gute Leistungen

Weihnachten 1939

Märkisches Walzwerk, Strausberg



# Zermann Löns Der Wehrwolf

Line Bauernchronik



Eugen Diederichs Verlag Jena

Buchausstattung: Mar Thaimann Alle Rechte, insbesondere das der Überseizung, Dramatisterung und Versilmung, vorbehalten / Coppright 1923 by Eugen Diederichs Verlag Jena | Druck von Dietsch & Brückner Weimar. 1939 / Printed in Germany

## Die Zaidbauern

m Anfange war es wüst und leer in der Zaide. Der Abler führte über Tage das große Wort, und bei Nacht hatte es der Uhu; Bar und Wolf waren Zerren im Lande und hatten Macht über jegliches Getier.

Kein Mensch wehrte es ihnen, denn die paar armsfeligen Wilden, die dort vom Jagen und Sischen lebten, waren froh, wenn sie das Leben hatten und gingen den Untieren liebendgern aus der Kehr.

Da kamen eines Abends andere Menschen zugereist, die blanke Gesichter und gelbes Saar hatten; mit Pferd und Wagen, Kind und Kegel kamen sie an, und mit Junden und Jedervieh.

Es gefiel ihnen gut in der Zaide, denn sie tamen daber, wo das Sis noch bis in den Mai auf den Pumpen stand und im Oktober schon wieder Schnee siel.

Ein jeder suchte sich einen Platz und baute sich darauf ein breites Saus mit spitzem Dach, das mit Reet und Plaggen gedeckt war und am Giebel ein paar bunte Pferdeköpfe aus Holz auswies.

Ieglicher Jof lag für sich. Ganz zu hinterst in der Saide wohnte Reineke; sein Nachbar war Zingst; auf ihn folgte Marten, darauf Zennig, hinterher Zors, und dann Bock und Bolle und Otte und Katz und Duw und Specht und Petz und Ul und wie sie alle hießen, und zuletzt Wulf, ein langer Mann mit lustigen Augen und einer hellen Stimme, der sich da angebaut hatte, wo das Bruch ansing.

Der Wulfshof hatte das beste Weideland von allen Sofen, aber der Bauer hatte auch am meiften mit den Wolfen und Baren zu tun und mit den ichwarzbraunen Leuten, die hinten im Bruche lebten. Doch bas war ibm gerade recht und feinen Jungens nicht minder; je bun= ter es herging, um fo lieber war es ihnen, und fo wur: ben es Kerle wie die Baume, mit Sanden wie Barenpfoten; aber bennoch tonnte fie ein jeder gern leiden, bieweil fie fo grall in die Welt faben und allewege lachten.

Das tam ihnen und ihren Aindern und Aindestin= bern auch gut zupaffe, benn es ging zuzeiten wild genug ber in der Baide; fremde Völker zogen durch, und die Saidbauern mußten machtig aufpaffen, daß fie nicht um= gerannt wurden. Aber es waren ihrer von Jahrhun: bert zu Jahrhundert in Boringen, wie das Dorf bieß, immer mehr geworden; fie hielten ftand, fcmiffen die Seinde gurud ober bargen die Weibsleute, die Rinder und das Dieh in der Wallburg im Bruche und fetzten ben Fremden durch Aberfallen und Ablauern folange gu, bis fie fich wieder dunne machten.

Die Manner vom Wulfshofe waren dabei immer vorneweg. Manch einer von ihnen blieb mit einem Pfeile im Balfe oder einem Speere in der Bruft dabei liegen, aber es blieb immer noch einer übrig, der den Mamen am Leben bielt.

Mittlerweile nahmen sie immer mehr Land unter den Pflug und machten das Bruch zu Wiesenland und Weide; zehn Webaude gablte der Bof, der wie eine Burg binter Wall und Graben in seinem Eichbusche lag, und in dem großen Saufe war tein Mangel an Waffen und Beräten aller Urt.

In dem flett ftanden neben dem Berde ein Duttend fchwerer filberner Teller auf dem Bort an der geuer= wand. Als die Berghauern ihre Boten schickten und die Baidbauern baten, ihnen beizufteben, die Romer aus bem kand zu jagen, war auch ein Sohn vom Wulfs: hofe mit ausgezogen. Als er schon ein alter Mann war, lachte er noch, wenn er darauf zu sprechen tam, wie Darus mitfamt feinen Ceuten vor die Sunde ging.

"Junge," fagte ber alte Mann, "bas war ein Spag! Was haben wir die trummen gunde geweift! So Stutter zwanzig habe ich allein vor den Bragen geschlagen, daß es nur fo ballerte, denn fie hatten alle Kappen aus Blech auf. Ma, und benn habe ich zum Undenken die blanten Kumpe mitgebracht. Machen fie fich da nicht fein?"

Mit ben Romern waren die Bauern bald fertig geworden, aber dann tam der Franke, und der war gabe wie Malleder. Solte er fich heute auch eine Jade voll Schläge, morgen war er wieber ba. Ein Wulf war babei gewesen, als Weting bas frantische Beer am Guntel zu robem Mett hadte, aber zwei von den Wulfs: bauern waren auch unter den Mannern, die Karl an der Salsbeete bei der großen Sahre wie Dieh abschlachten lief. Als barauf alles, was ein Meffer halten tonnte, ihm an ben Sals fprang, waren auch drei Wulfs das bei; fie waren nicht gurudgetommen.

Schlieflich aber fagten die Baidjer fich: "Gegen ein Suder Mist tann einer allein nicht anstinten." So gabl-

ten fie benn Jins, fagten bem Wobe und der Frigge ab, ließen sich taufen und wurden mit der Zeit gang ordent= liche Christen, vorzüglich, als einer von ibnen, der nach ber Vater Brauch ben alten Gottern einen Schimmel auf dem Singftberge geschlachtet batte, dafür unter das Beil mußte.

Gang gabm wurden fie nach außen bin und fie ließen fich fogar einen frankischen Aitter vor die Mase fetzen. Aber von innen blieben fie die Alten; wenn im beiligen römischen Reiche einmal wieder alles toppheister ging, bann tamen fie vor Cau und Tag über die Baide geritten, ftedten die Burg an allen vier Eden an und schlugen alles, was einen Bart hatte, vor den Kopf.

Das half ihnen auf die Dauer aber doch nichts; die fremden Berren nahmen ihnen mit Gewalt und Lift ein Recht nach bem andern, und schlieflich wurden fie alle zinspflichtige Lehnsmänner bis auf den Wulfs= bauern; benn der hatte einen freibrief als Sattelmeier, weil ein Wulf einmal den Bergog Billung vor seinen Seinden gerettet hatte. Wenn fich nun auch beute das Aloster und morgen der Aitter alle Mube gab, den Wulfshof anzumeiern, die Wulfsbauern wußten sich davor zu wahren,

Sie hatten ja auch fonst ihre liebe Mot, denn bald war Arieg im Lande, bald rührten fich die Raubritter. Wenn der Bauer pflügte, hatte er mabrenddem den Speer und die Armbruft bei feiner Jade liegen, und mehr als einmal fing er mit feinen Leuten ein paar Schnapphähne ab und brachte fie über die Seite. Da das aber einmal so war, so machte er sich weiter teine

Bedanten darüber; feine Mugen blieben bell und das Lachen verlernte er auch nicht.

Als die Bauern die neue Lehre annahmen und dem Dater auffagten, mußte der Wulfsbauer gu ibm geben und ihm das klarmachen, weil der Dater ein guter alter Mann war und die Bauern glaubten, fein anderer tonne ibm die Sache fo gelinde beibringen, wie Sarm Wulf, deffen Sauptredensart es war: "Es ift alles man ein Abergang", und dabei schlug er den Wolf in der Auble tot und lachte dazu.

Binterber tamen ja wohl einmal Jeiten, bag auch ber Wulfsbauer eine traufe Stirn und duntle Augen friegte und nicht mehr fo laut lachte. Das war Unno 1519, als Bans Magertohl, der Bischof von Bildesheim, sich mit dem Braunschweiger Bergog tammte und die Baus ern dabei Baare laffen mußten. In Burgdorf frabte ber rote Sahn lauthals und ein Wulf, ber bort in eine Aderbürgerftelle bineingeheiratet hatte, tam mit bem weißen Stode wieder nach dem Wulfshofe und ftarb bald por Bergeleid, denn die braunschweigischen Briege= völker hatten seine junge Frau guschanden gemacht.

Ein Trupp von dem Gesindel tam auch bis vor den Wulfshof; aber da es nur bei zwanzig waren, fanden fie nicht wieder gurudt; der Bauer fcblug fie mit feinen Söhnen und Anechten tot, fuhr fie in bas Bruch und robete fie bei.

Much fein Sohn verlernte fpater auf einige Zeit bas Cachen, benn als man den neunten Juli des Jahres 1553 fcbrieb, tam es auf dem Dogelberde bei Gievershaufen ju bem großen Treffen zwischen bem Braunschweiger und dem Sachsen auf der einen und dem Ralenberger und bem Brandenburger auf der anderen Seite.

Schredlich ging es por und nach der Schlacht in der Saide gu; doch der Wulfsbauer hatte beigeiten Wind gefriegt und die Frauensleute, die Ainder und das Dieb und alles, was Gelbeswert hatte, im Bruche geborgen; er felber aber und feine Ceute hatten fich mit den ans beren Bauern gufammengetan, und wo fie einen Saufen Sugvoll ober Reiter trafen, denen ging es schlecht. Aber zweihundert von ihnen schoffen und schlugen die Bauern tot. Wenn fie fie eingruben, lachte ber Wulfsbauer und fagte: "Man foll alle Arbeit mit Freuden tun, porzüglich, wenn fie fich lobnt"; damit meinte er bann bie Waffen und das bare Geld, das die Ariegsleute bei fich batten.

Wenn es auch noch fo bart berging, ihre grallen Augen und ihr helles Sachen verloren die Wulfsbauern so leicht nicht; es mußte schon sehr schlimm kommen, bag es anders mit ihnen wurde.

Das tat es benn auch. Es gingen im Jahre 1625 allerlei Berüchte von einem Kriege um, den der Kaifer mit ben Böhmen wegen der neuen lehre führte und der immer weiter frag. Judem hatte es febr viele mun= derliche Zeichen gegeben. Es waren Rojen gewachsen, aus benen wieder Rofen kamen, das Brot hatte geblutet, auf den Koppelwegen lagen Sternschnuppen, drei Tage hintereinander im Juli tamen Unmaffen von Schillebolden über die Saide geflogen und hinterber ebensoviele Buttervögel; es gab mehr Miggeburten beim Dieb, benn je guvor, die Maufe hedten unmäßig,

Deft= und Sterbevogel liegen fich feben, am Simmel zeigten fich feurige Manner und ein Stern, ber wie ein Schwert ausfah, fiel berunter.

Daraus fagten manche Leute Krieg, Sunger, Brand und Deft an. Es bauerte auch nicht lange, bag ein großes Sterben anging, porzüglich in den Städten, wo die Menschen eng aufeinandersaffen und allerlei fremdes Dolk zusammenkam. Um den Berrgott wieder um gut Wetter zu bitten, zogen gange Saufen von halbnackten Mannern und Weibern mit Ketten um ben Balfen binter einem Kreuze ber, beulten und fcbrien wie unflug, ichlugen fich mit Stricken die Ruden, bag bas Blut nur fo fpritte, und fangen gum Gotterbarmen.

Als Barm Wulf, ber Anerbe vom Wulfshofe, Torf nach der Stadt fuhr, war er einem folchen Juge begegnet und febr falich geworden, denn er batte junge Pferde vor dem Wagen, und die wollten mit Gewalt vom Wege, als die verrückten Völker angebrüllt tamen.

Sinterber mußte er aber barüber lachen, es batte gu albern ausgeseben, wie fie alle auf einmal die Arme in die Luft schmissen und lossangen: "Bui balt' auf eure Bande, daß Gott dies Sterben wende, bui ftredt aus eure Urme, daß Gott fich eur' erbarmel"

"Was für ein dummerhaftiges Lied!" dachte er und pfiff bas Brummelbeerlied.

## Die Mansfelder

Ils er am anderen Morgen durch die Saide ging, lachte er auch vor sich bin, aber nicht mehr über die Geister, denn die hatte er längst vergessen.

Er dachte daran, was sein Vater ihm gesagt hatte, daß es nämlich an der Jeit wäre, daß er freien mufse und den Sof übernehmen solle. Und er dachte an Rose Ul.

Denn das sollte seine Frau werden, das glatteste -Mädchen weit und breit, und Ulenvaters einziges Kind, mit der er immer am liebsten beim Erntebiere getanzt hatte. Darum lachte er vor sich hin.

Er drehte eine Maiblume, die er an der alten Wallburg im Solze abgeriffen hatte, zwischen den Jähnen und sah über die Zaide, die ganz grün von dem jungen Birkenlaube war und ganz blant von der Sonne.

Dom Bruche her tam zwischen den hohen Machangels buschen ein Mann angegangen. Er blieb stehen, zeigte mit dem Singer auf die Blume, die Jarm im Munde hielt, griente und sagte: "Friggeblumen, wer die bricht, Junggeselle bleibt er länger nicht."

Harm lachte und gab ihm die Sand. Immer mußte er sich wundern, wenn er Ulenvater sah; denn der war so ganz anders, als alle Leute, die er kannte. Jedes Wort, das er sprach, hatte einen doppelten Sinn; er hatte den ganzen Kopf voller Dummheiten, aber auch voller Klugbeit, und man sagte von ihm, daß er mehr könne als Brot essen.

Er wurde jedoch ein Bauer, wie nur einer, bloß daß er in vielem seinen eigenen Weg ging: so konnte er nies mals nach der Airche hinsinden, denn er sagte: "Wer da weiß, wie man Würste macht, der ist schon keine." Dann hatte er die Gabe, alles, was er sagte, in Reime zu bringen, wenn er gerade wollte; es wurde keine Sochzeit abgehalten, bei der Ulenvater nicht seinen Vers sagte, und jedesmal einen anderen. Er hatte Augen, die hatten gar keine Sarbe; wie Wasser saben sie aus. Die wenigsten Menschen hielten ihnen stand, und wenn er einen Jund ansah, und war der auch noch so bose, er machte, daß er fortkam.

Mun stand er da, als wenn er nicht bis drei gablen konnte, griente und sagte, indem er auf das Schieße gewehr wies, das Sarm auf dem Rücken hatte: "All wieder nach dem Saufang?" Und dann lachte er lautbals, denn der Saufang war dicht beim Ulenhose, und wenn Sarm am Saufang war, dann dauerte es nicht lange und Rose hatte vor dem Sose zu tun.

Das war auch jeizt so. Als Wulf dort angekommen war und gesehen hatte, daß der Jang noch aufstand, stedte er drei Jinger in den Mund und pfiff wie der Schwarzspecht. Es dauerte eine Weile, da hörte er binter sich ein Geräusch; als er sich umbrebte, fab er bei einer Liche etwas Seuerrotes, und bas war ein roter Rod, und nun gab es ein Jagen um ben Baum und dann ein Quieken.

"Ich, Junge," puftete bas Madchen und ihre Bruft ging auf und ab, "bu bringft mich ja rein von Atem! Und schickt fich das wohl?" Aber dann lieft fie fic boch bahinziehen, wo das Moos gang eben und troden war, und ließ fich tuffen und tufte wieder, und gablte, wie oft der Audud rief, denn fo lange follte fie leben; aber er rief bloß zweimal und da fagte fie: "Go ein fauler Sund!" und lachte dabei.

Dom Sofe rief es. Das Madden sprang in die Sobe: "Bis heute abend! Mutter ruft schon. Romm aber nicht por dem Defper, denn bis dahin habe ich alle Bande voll zu tun." Sie machte fich los und Barm fab ihr lachend nach, wie sie so flink babinging, daß der rote Rod wie eine Slamme bin und ber wehte, und ihr haar, das leuchtete wie eitel Gold unter der kleinen Müge, um die die Bindebander nur fo flogen.

Ebe fie über das Stegel ftieg, fab fie fich noch ein= mal um; dann war fie fort und Sarm war zumute, als wenn die Sonne nicht mehr so schön schien und als ob die Vögel lange nicht mehr fo luftig fangen; aber bann pfiff er das Brummelbeerlied durch die Sahne und lachte wieder por fich bin, als er über die Saide ging und feine Augen waren so blau wie der Simmel über ibm.

Das blieben fie auch bis zur Sochzeit und auf ihr erft recht. Es war eine große Sochzeit und luftig ging es dabei ber, obzwar kein einziger Mann betrunken war.

Einige Bauern redeten zwar bavon, daß es immer gefährlicher im Reich ausfabe, aber was fragte Sarm Wulf danach, als er mit feiner jungen grau unter Lachen und Juchen in die Donze geschoben wurde, und nach den feurigen Mannern am Simmel und dem blu= tenden Brot und den Deft= und Sterbevogeln? Er nabm feine Rofe in den Urm und fagte: "Eine Ule babe ich gefangen, aber was für eine glatte life auch!" Und bann lachte er über feinen Witt.

Er blieb am Lachen bis auf den Tag, daß feine Rofe ju liegen tam, aber dann lachte er noch mehr, bloß nicht fo laut und mehr mit den Augen; denn ein Junge lag neben ibr, ein Junge, ein Staat von einem Jungen, ein wahrer Bar von einem Jungen, einer von gebn vollwichtigen Dfunden und ein hubscher Junge von vornberein.

"Ja," fagte er am britten Tage gu feiner grau, die ichon wieder garbe auf den Baden hatte, "was ift das nun eigentlich, ein Ulenkuten ober ein Wolfslamm?" Und dann lachte er laut über feinen Schnad.

Er lachte, wenn er gur Arbeit ging, er lachte, wenn er von ihr tam. Er batte fruber auch ein fchones Leben ge= habt, aber fo, wie es jett war, mit folder glatten Frau und so einem gesunden Jungen, bas war doch gang et= was anderes! Er konnte fich vor Freude gar nicht bergen, so wählig war ibm zumute, und wenn ab und zu Reineke ober Marten ober einer von den anderen Odringern fich fo anstellte, wie eine Krabe, wenn der Suche antommt, und erzählte, was er in Celle oder Burgdorf oder Peine gebort batte: daß nämlich Krieg in der Welt mar und

es nicht mehr lange dauern werde, bis daß es auch in ber Saide an gu ftinten anfange, der Wulfsbauer pfiff, wenn er faete ober pflügte, bas Brummelbeerlied, bachte an seine Rose und an feinen luttien Bermte und baran, wie gut er es doch getroffen batte.

Bermte tonnte ibm icon an der Band feiner Mutter entgegentappeln und "Vateri" rufen, wenn Barm vom Selbe tam, und es war fo weit, daß er bald einen Bruder ober eine Schwester bekommen follte, ba ritt ber Bauer eines Morgens nach ber Stadt, um feinen Sofzins beim Amte zu bezahlen. Es war ein schöner Morgen; bie Birten an ben Straffen waren eben aufgebrochen, alle Sinten schlugen, die Dullerchen fangen und bas Bruch war von oben bis unten rot, benn ber Doft war am Blüben. Barm fette fich in einen fchlanten Trab, baß ber Sand binter ibm nur fo mulmte, benn er dachte: "Je eber du in der Stadt bift, defto fruber bift du wieder auf dem Bofe."

Er tam aber erft am fpaten Abend nach Saufe und er tam gu Suge an. Als er nämlich feine Steuern begahlt hatte und nach dem Aruge vor der Stadt ging, wo er seinen Salben eingestellt hatte, um das Torgeld 3u sparen, da war dort ein wildes Leben. Ein Mans: felder Seldhauptmann mit einem Trupp Kriegsvoll war angekommen und es ging boch ber. Die Kerle hatten alle rote Kopfe von Bier und Schnaps und nun fchrien sie und bolkten und friejohlten und machten sich mit ben verlaufenen grauensleuten, die fie bei fich hatten, allerlei Aurzweil, daß es eine Schande war, das anzusehen. Die Töchter des Wirts und die Mägde waren

übel dran; fogar die Wirtsfrau, die doch gewiß fein Unsehen mehr hatte, konnte sich vor den kummeln nicht bergen.

Alls der Wulfsbauer um das Saus nach dem Stalle geben wollte, tam ibm ein Kerl entgegen, der eine rote Seder auf dem Bute und einen gefährlichen pechichwarzen Schnaugbart unter feiner langen Mafe batte. Als er ben Bauern fab, juchte er laut auf, nahm ibn in den Urm, tügte ihn auf beide Baden, daß garm der Schnapsge= ruch um die Obren ichlug, faßte ihn an ben Schultern, hielt ibn von fich ab, lachte über fein ganges gelbes Beficht, nahm ibn wieder in den Urm und brullte: "Brudderhärz mainiges! Wie lange habben wirr uns nicht gefähenn? Aberr die Freide, die Freidel Auf das wollen wirr aberr einen treinkenn!" Er 30g den Bauern, ber gar nicht wußte, was er davon halten follte, unter das Senfter und ichrie: "Srau Wirrtinn, zwei Birr furr mainen Freind und mich, wo ich fo lange nicht gefabenn babbe."

Die Grofmagd brachte bas Bier, aber als der fremde Rerl fie in den Arm bniff, machte fie Wulf mit den Augen Zeichen, benn fie war eine Sauslingstochter aus Odringen, und als der Reiter das Bier binnehmen wollte, juchte fie auf und ließ beide Aruge fallen. Der fremde Menfch schimpfte Mord und Brand, aber da rief ber Sauptmann und er mußte fort. Als Sarm fchnell machte, daß er weiter tam, wintte ihn Trine Reinete auf die Diele: "Wulfsbauer," fagte fie, "um Christi Blut und Wunden, daß du bloß den Ludervölkern nicht Bescheid tuft! Wer Bescheid tut, der ift angeworben.

Riet, da ift Rrischan Bolle, den haben fie schon einges feift, ben Dollmer! Mit jedwedem hat er auf Bruder: schaft angestoßen und nun hat er ben bunten Lappen um den Urm und tann fich morgen fur Gott und den Deubel totichiegen laffen."

Angstlich fab ibn bas bubiche Madchen, das auf bem Wulfshofe als Lutjemagd angefangen batte, in die Mugen: "Sieh man bloß zu, baß bu weiter tommft! Je eber du fortlommft, je beffer ift das für dich. Das find ja teine Menschen nicht, bas ift bas reine Dieb. O Gotte!" Sie folug die Schurze por das Geficht und weinte los.

"Ma, Deern," beruhigte Sarm sie, indem er ihr auf die Schulter schlug, "das ift alles man ein Ubergang. Aber recht haft bu, wer hier nichts verloren bat, foll sich nicht weiter aufhalten." Er bezahlte die beiden Rruge Bier, gab dem Madchen ein Bringgeld und ging nach den Ställen. Da war es noch toller als vor dem Saufe. Sieben Roginechte, einer noch schlimmer aussehend als der andre, hielten einen alten Erodel= juden gum besten, spudten ihm in die Bande, marfen ihm seine Waren durcheinander und wollten ihn zwingen, Schweinewurft zu effen. Drei andere ftachen eine Sau ab, einer machte fich mit einem Caternmadden, das knapp zwölf Jahre alt fein konnte, zu schaffen, ein anderer lag besoffen auf dem Mist und noch einer hatte einen Sahn in den Sanden und drehte ihm den

"Gottes Wunder," bachte der Bauer, "was ist das für eine Bucht und Wirtschaft!" Er brudte fich an den betrunkenen Völkern vorbei und ging in den Dferdes ftall. Sein Salber war ba, batte aber ein berefchaft: liches Geschirr um und zwei Mantelfäde aufgeschnallt. Er schirrte ibn ab, machte fich einen Salfter aus einem Ende Strict und führte das Pferd aus bem Stalle. Schon war er meift vom Bofe, ba tam ihm ein Reiter, ber einen roten Bart batte, ber ibm bis über den Aragen bing, entgegen und schnaugte ihn an, wo er mit dem Pferd binwolle.

"Das ift boch von jeber mein Salber gewesen!" gab ibm der Bauer gurud. "Serdl, Tonio, Ditter, Wladslaw, daber daber!" fdrie der rotbartige Menfch; "wem ist das Pferd bier, diesem Mann da ober Korporal Tillmann Unfpach? Bah? Auft ihn mal ber! Wollen boch mal feben, weffen Wort mehr gilt, das von einem ehrlichen Kriegsmann, ber für die reine Lehre fechten tut, ober von fo 'nem Bauern, ber gu Sufe tommt und gu Dferde weiter will!"

Barm betam einen roten Kopf und faßte nach der Sosennaht, wo er das Meffer fteden batte, aber er befann fich, denn er war einer gegen anderthalb Dutend, und nun tam auch der Korporal an, ein Mensch, fo durr wie ein Bobnenstiefel und mit einer Marbe vom Auge bis zum Kinn, und hinter ihm noch ein Dugend Reiter, die alle Gesichter hatten wie dem Gottseibeis uns feine Detternfcbaft.

Als der Korporal hörte, wovon die Rede war, ichuttelte er den Kopf, bob zwei Singer boch und schwur: "So wahr ich hier auf zwei Beinen ftebe," und babei bob er ben einen Sug auf, "verdammigt will ich fein,

wenn bas nicht ber Salbe ift, ben ich zu Martini von Schlome Schmul gu Kölle am Abing fur breifig ichwere Taler und einen guten Weintauf erftanden habe. Darauf will ich leben und sterben, so mahr ich ein getreuer Christenmensch und tein papiftischer Sunds fott bin!"

Barm Wulf fab fich um: er ftand zwischen dreifig oder mehr verwogenen Kerlen, denen es auf eine Sand: voll Menschenblut weiter nicht ankam. Betrunten was ren fie ja alle, und wenn er erft auf bem Salben faß und er gab ihnen die Eifen in die Jähnel Aber der Gaul war schlieflich nicht wert, daß er fich dafür in Mot und Befahr begab, und das Tier hatte eine dumme Gewohnheit: es stand auf den Pfiff! Sollte es also einem von den Kerlen in den Kopf tommen, gu flotjen, bann war er ber Dumme und feine Frau konnte auf ibn lauern, bis fie alt und grau war, benn drei, viere von den Koppelinechten machten schon ihre Meffer loder, und das Frauensmensch da mit dem schwarzen Saare, von dem die Butter nur fo herunterlief, flief den Rerl, der neben ihr ftand, den scheeläugigen mit den Blatter= narben, in einem fort in die Rippen und machte Augen wie ein Wolf, der Euder wittert.

Barm Wulf lachte mit eins auf. "Ainder und Ceute," juchte er, "das ist ja hier ein Leben, noch toller als beim Martensmarkt auf der Burg! Da wird fo ein Saidbauer, als wie ich bin, der man alle halbe Jahre einen fremden Menfchen zu feben friegt, gang bofig von im Koppe. Ift ja auch wahr! Ich habe ja meinen Salben in der Burg! Ja, ja, man foll vor dem Mittag-

brot den Schnaps aus dem Balge laffen. Ma, denn nichts für ungut! Irren ift menschlich, fagte der Sahn, da gab er sich mit der Ente ab. Und nun wollen wir einen nehmen, bag bie Saide madelt!"

"Riet fieb," febrie er lauthals, "da ift ja auch mein alter Freund," und damit nahm er den Mann mit dem schwarzen Schnaugbart, ber bie rote Seber auf bem Bute steden batte, unter den Urm und fchrie über den Bof: "Bowingvater, Trine, Deern, hille, bille! Bier ber!"

Als die Reiter ihm lachend folgten, warf er einen Reichstaler auf das gensterbort und fang: "Ich hab' noch einen Taler, der foll versoffen fein," ftief mit jedwedem an und machte feine Wite, aber babei mabrte er fich ben Ruden, behielt feine Lippen troden und gof das Bier und den Schnaps über feine Schulter gegen die Wand.

Die hubsche Trina wußte nicht, wo sie so schnell Bier hertriegen follte, fo luftig ging es gu. Aber als fie zum achten Male wiebertam, war ber Wulfsbauer nicht mehr da. Er hatte einen Witt von Ulenvaters quantefter Sorte gum beften gegeben, und als die betruntene Bande vor Lachen nicht wußte, wo fie bleiben follte, und einer dem anderen, der fich auf die Landes= fprache nicht verftand, verklarte, was ber Bauer ge= fant batte, und fich auf die Reithofen fchlug und wie ein Ochse brullte, da gab Wulf der Wirtin etwas in bas Ohr, und auf einmal fcbrie die: "Das Effen ift da! Jum Effen!" Da ftanden alle auf und Wulf brudte fich binter die Baume.

Er tam glücklich bavon. Einen Koppelknecht, der ibm in die Mote tam, flieg er mit der Sauft unter das Berg, daß der Mensch obne ein Wort in die Jauche schlug. Der Rotbart fragte ibn: "Brudder, libber Brudder, trinten wier noch eins?" aber er gab ibm einen Duff, daß der Aerl mit dem Kopf in die Sede ichoff, und als bas Taternmädden Sallo fdreien wollte, machte er ein paar Augen und hielt ihr das Meffer vor das Ge= ficht, daß sie erft fo weiß wie ein Bettuch wurde, ibn bann anlachte und fagte: "Ei a fu a ftartes Mabn, biebiches Mahr!" Er aber trat fie von fich weg und fprang in den Busch, und als er erst dort war, da verbolte er fich, bif bie Jahne burcheinander, machte eine Sauft und fluchte: "Ich follte man blog, ich follte man, wenn ich noch ein lediger Kerl ware! bann folltet ibr mir den Salben bezahlen, was er wert ift, ihr Schweine: padfu

Aber als er bann in ber Saide war, beruhigte er fich, und als er meift beim Sofe war und feine Frau ihm entgegentam, gang weiß im Geficht und ordentlich blau unter ben Augen, benn noch keinmal war er fo lange ausgeblieben, da konnte er ichon wieder mit dem Munde lachen und ihr bas, was ihm zugestoßen war, fo ergablen, als wenn bas bloß ein dummer Spaß gewesen mare.

Doch als er hinterber in der Butze lag und überdachte, wie es ihm gegangen war, machte er die Singer an beiden ganden frumm. Wenn er nicht an feine grau gedacht hatte, die da neben ihm lag und so rubig schlief, als wenn es auf der Welt nichts und weiter nichts

als lauter Engel gab, bann batte er am liebsten geflucht wie fein Schwiegervater, wenn ber gang falich war. loslegte: "Das tote Pferd foll dich fcblagen!" batte er geflucht.

Aber so lag er da, ohne sich zu rühren, obzwar ihm stickend beift war. Den Morgen batte er noch bas Brummelbeerlied durch die Jahne geflotet, als er nach ber Stadt ritt, und fett? Jett lag er ba und bachte an das Lied, das der rotbärtige dide Reel ibm in das Beficht gebrullt batte, berfelbe Kerl, bem er nachber ben Sedenstößer gezeigt hatte. Wie ein untluges Stud Dieb batte er gebrüllt:

> Der Mansfeld tommt. der Mansfeld tommt. ber Mansfeld ift fcon da. truberiberallala. iett ift der Mansfeld da.

#### Die Braunschweiger

Im folgenden Tage aber, als der kleine Germte auf seinen Anieen Jopphoppreiter machte, ihm die Ohren lang 30g und lustig krähte, bekam er wieder helle Augen, doch als er nachher fäete, wollte ihm das, was er im Aruge belebt hatte, nicht aus dem Sinne.

"Das foll doch mit dem Deubel zugehen," dachte er, "daß ich dem hergelaufenen Kerl das Pferd für nichts und wieder nichts lassen soll und obendrein noch einen ausgeben muß!" Er dachte lange über die Sache nach und weil er doch auf dem Ulenhose zu tun hatte, bes sprach er sich mit seinem Schwiegervater.

"Tja," fagte Ulenvater und spuckte in das Seuer, "tja, das ift eine dummerhaftige Sache. Du kannst den Schaden ja wohl hören, aber ein Pserd ist doch kein Sühnerei und reichlich gut zum Verschenken. Weißt du was? Ich habe sowieso in Celle zu tun, und da wollten die Völker ja hin, wie du sagst. Ich will mal sehen, was sich machen läßt. Ich komme mit den Zerren vom Zose ganz gut aus, seitdem sich unser Zerzog damals hier auf der Jagd über das wilde Schweinelied halb ungesund gelacht hat. Vielleicht ist es gut, daß du mitzfährst. Zeute kann ich nicht, aber morgen."

Sie fuhren dann auch am andern Morgen los. Es war wieder ein schöner Tag; die Lerchen sangen über der Saide und im Bruche flötete der Kolut. Die beiden Bauern aber sahen brummig vor sich hin und als sie

vor sich drei Reiter zu Gesicht bekamen, faste Zarm die Jügel fester und Ulenvater legte die Pistole, die er mitgenommen hatte, neben sich in das Wagenstroh. Die Reiter aber ritten vorbei, indem sie ihnen nur eben dankten, als sie ihnen die Tageszeit boten.

Es waren drei Kerle mit Gesichtern, wie sie der Teufel nicht besser haben kann; der eine konnte seine Augen
gar nicht von dem Gespanne wegkriegen, und als Sarm
sich umdrehte, sah er, daß sie haltgemacht hatten und
miteinander redeten. Aber dann setzten sie sich in Trab
und ritten quer in die Saide hinein.

Moch allerlei Volk begegnete ihnen; zuerst zwei Landsstreicher, dann drei, dann Tatern, die mit ihrem Planswagen dahergezogen kamen, und in dem es von nackigten Kindern wimmelte. Eins bavon, ein Mädchen, das wohl schon an die dreizehn Jahre alt war, aber so bloß war wie ein Sisch, sprang aus dem Wagen und ehe Sarm es sich versah, saß es bei ihm auf dem Sattelspserd und bettelte ihn an und drei, vier andere machten sich bei Ulenvater im Wagen zu schaffen.

"Das Tatelzeug ist noch zäher als wie Sirschläuse," meinte der Wulfsbauer, als sie die nachte Gesellschaft abgeschüttelt hatten, und er setzte hinzu: "Was für Völeter jetzt im Lande herumstromen! Eine Schande ist es, daß da nichts getan wird! Gaudiebe und Vagelbunden sind beinahe die Gerren jetzt. Wenn das so beibleibt, kann es noch gut werden."

Indem er sich nach den Tigeunern umsah, wurde er gewahr, daß die drei Reiter umgedreht hatten und hinster ihnen herkamen. Das schien ihm verdächtig und dess

halb lieft er die Pferde ordentlich laufen; fo tam er fruber por ber Stadt an, als die Reiter,

Bei bem Tore fab es bunt aus; eine Menge fremben Ariegsvoltes lag bort, und als die Bauern ben Wach= ter fragten, was bas fur eine Bewandtnis babe, bor= ten fie, daß das allerlei Gefindel war, das der Salberftädter Bistumsverwalter Chriftian von Braunschweig gegen die Kaiferlichen angeworben hatte. Die Leute hielten fich ziemlich anständig, denn fie lagen unter den Kanonen der Stadt und eine Ubteilung bergoglicher Briegefnechte unter einem Sauptmann pagte auf, daß fie feinen Unfug anftellten. Aber Barm bachte fich, als er fie befah: "Die mehrsten seben aus, als wenn fie mit einem Strid um ben Sals weggelaufen find."

In Celle spannten sie in der Wirtschaft zur goldenen Sonne aus, wo fie gut bekannt waren, und frubftudten mit vier Bauern aus dem Gau flotiwede. "Wir werben bald allerlei gewahr werden," meinte der Wathlinger Burvogt; "die Wienhaufer Monnetens haben sich schon dunne gemacht, denn sonft konnten fie wohl bald ibr Monnenfleisch losgeworden sein. In Altencelle haben die Salunten von Kriegsleuten den Bauern mit Bewalt die Würfte und Schinken genommen und fie obendrein mit Schlägen zugedeckt. Der Vollmeier Dies per in Burg liegt auf den Tod; er wollte es nicht leiben, daß fie fich an feinen Tochtern vergriffen, und ba bat ibm ein Kerl mit dem Sabel über den Ropf geschlagen, daß der Bragen heraustam."

Er fab fich um und flufterte dann: "Der Rerl, der das getan hat, ist aber auch verschwunden; es wird gefagt, die Rnechte baben ibn um die Ede gebracht. In Wathlingen find auch zwei von den Brüdern fortge: tommen. Meinen Segen haben fie!"

"Das ift das eine," fagte ein Bauer aus Gidlingen, "das ift das eine. Seines Lebens ift man nicht mehr ficher, und bagu tommen noch bie Steuern. Der gandtag hat die breifache Schatzung ausgeschrieben und es beift, daß das nicht das lettemal fein foll, denn das Land braucht jett Gelb für Soldaten. Ja, das ift wohl fo, und das ware auch noch auszuhalten, aber dann tommen die fremden Völker und legen uns auch noch allerlei Laften auf, das beißt, wenn fie nicht überhaupt nehmen, was fie triegen tonnen. Pohlmanns Ludjen baben fie eine mildende Aub von der Weide genom= men, und als er wenigstens Geld wollte, baben fie ibn ausgelacht, und als Bein Reimers vom Selde tam, ift er zwei gute Pferde auf die Urt losgeworben. Wenn das fo weiter geht, gibt es tein Recht und fein Gefet mehr!"

Mun ergählten die Obringer, weswegen fie nach Celle getommen waren; aber alle meinten, fie follten ben Salben rubig in den Rauchfang fcbreiben, denn wenn die Obrigkeit binter alle folde Sachen binterfassen follte. bann hatte fie viel zu tun. Ul aber meinte, versuchen wollte er es boch und ging los.

Mach zwei Stunden tam er wieder und ließ den Kopf bangen, wie ein frantes Subn. Gang begoffen fab er aus. "Ja, Junge," fagte er, "ift das ein Betrieb! Un= geschnauzt baben sie mich; ich follte sie mit folchen Dummheiten in Rube laffen, denn fie hatten Motwen: digeres zu tun, als binter beinem Pferde bergulaufen.

Ma, fo unrecht haben fie ja nicht, benn wie mir ber zweite Roch erzählte, geht es ja jett in der Welt ber, wie in einem Ameifenhaufen, bei bem ber Specht gus gange ift. Die Kaiferlichen tommen von der einen, der Braunschweiger und der Durlacher von der anderen Seite, und was unser regierender Bergog ift, der muß zuseben, daß er sich nicht dabei die Singer Elemmt. La, Mertens meinte, Bergog Georg, den fie doch zum Kreisoberst gemacht haben und der an die zwanzigtausend Mann unter sich hat, der wird schon dafür forgen, daß fie uns nicht lebendig schinden. Aber den Salben bift du darum doch quitt. Tors Pferd foll den Kerl fchlagen!"

Er schlug sich Leuer für seine Pfeife, spudte vor sich bin und fab feinen Eidam an: "Ich weiß nicht, ich glaube, es geht nicht anders: wir muffen baran denken, was dein Grofvater immer fagte: Belf dir felber, dann belft dir auch unfer Berregott! Denn warum? Die Obrigfeit, die wird alle Sande voll zu tun haben, daß fie im allgemeinen für Ordnung forgt, foweit das angeht; der einzelne Mann muß sich felber wahren. Ich weiß man nicht, wie wir das anstellen follen; benn was follen wir zum Beispiel machen, wenn folche Galgen= vogel, wie fie vor dem Tore liegen, hundert Stud und mehr, nach Goringen verschlagen werden?"

"Komm," meinte er dann, "wollen weg! Bier haben wir ja doch nichts mehr zu holen." Er rief den Wirt und bezahlte. "Manu," fchrie er auf einmal, "Barm, Junge, was ist denn das?" Und schnell lief er aus der Ture. 211s Sarm ibm in den Sof nachging, fab er, daß

einer der drei Reiter, die ihnen am Morgen begegnet waren, das Sattelpferd aus dem Stalle 30g.

"Sobol" rief er und machte das Meffer loder, "was foil denn das beiffen?" Der fremde Mann fab ibn an und lachte: "Ma, ich kann mir ja doch wohl das Dferd mal ansehen? Ich babe bem Knecht bas ja gesagt und ibn gefragt, wem es gehörte. Ich bin nämlich Dferdebandler und dein Pferd bat mir gleich in die Augen gestochen, denn es paft gang zu einem, auf das ich ban= bele, und das wurde ein feines berrichaftliches Befpann geben. Was foll es gelten?"

Der Wulfsbauer schüttelte den Ropf: "Es ift mir nicht feil," fagte er und führte es por den Wagen. "Ma. benn nicht; was nicht ift, tann noch werden. Dielleicht befinnft du dich." Damit ging der Sandler ab.

Die Obringer faben ibm mit schiefen Mugen nach, und der Wirt schnippte mit den Singern. "Dia der," knurrte er, "der und Pferdehandler! Wer fo billig ein= tauft, tann es zu was bringen in der Welt. Er febrt öfter bei mir ein und verzehren tut er gut, aber ich febe ihn lieber geben als kommen, zum ersten, weil mir seine Mugen nicht gefallen konnen, und bann weil ich ihn mit Völkern von der Masch zusammengesehen habe, denen jeder Rerl, der was auf fich halt, aus dem Wege geht. Sanebut beißt er, Jafper Banebut, und aus Bothfeld bei Sannover foll er fein, und die er meift bei fich bat. Sanschen von Roben und Kafpar Reufche, den Brubern traue ich auch nicht über ben Weg."

Berade als fie losfahren wollten, gab es von der Stechbahn ber ein großes Geschrei. Ein Bauer tam

zwifden zwei Stadtfnechten baber und hinter ihm ging feine Tochter, ein blaffes Madchen von fiebzehn Jahren, bas in ihre Schurze weinte. Der Bauer ichimpfte gewaltig: "Derfluchte Jucht!" fdrie er; "totschlagen foll man die gundel Ich bin wahrhaftig teiner, der nicht einen Spag verträgt, aber was zu viel ift, bas ift gu viel. Ift benn meine Tochter bagu ba, baf jeber Laufes pels seinen Sahnjöfel damit treiben fann? Ma, so bald tut der Lummel das nicht wieder; fein eines Auge paft ihm in vier Wochen noch nicht wieber in den Kopf, und es tut mir blog leid, daß es nicht gang berausges tommen ift. Und ich will doch sehen, ob noch Recht und Gerechtigfeit im Cande ift, und ob wir in einem driftlichen Staate leben ober unter Tuelen und Beiden fie

Bin Sandwerksmeifter, den der Wirt kannte, erzählte, was los war. Der Bauer, der aus Boye war und mit feiner Tochter, die es auf der Bruft hatte, zum Doktor wollte, war zwischen das Salberstädter Kriegsvolt geraten, und die hatten das Madden hergefriegt und abgedrückt, als wenn es ein Caternfrauengimmer war. Ihr Vater hatte dann dem einen Kerl eine mit der Sauft ins Gesicht gegeben, daß das Auge gleich vor dem Kopfe ftand, na, und der Ordnung halber mußte die Sache untersucht werden. "Aber," fette ber Mann bingu, "fie werben ihn wohl gleich laufen laffen; vom Schloffe aus ist den Braunschweigern angesagt worden, wenn fie nicht in einer Stunde unterwegs find, dann wurden die Leute des Gerzogs fie auf den Trab bringen." Er fah die Bauern an: "Ich wurde an Curer Stelle noch

etwas warten, ebe baf ich losfahre; fie gieben gerade ab und gute Laune haben fie juft nicht."

Das schien den Odringern ein guter Rat gu fein, und fo gingen fie mit dem Manne wieder in die Gaftftube. Gerade als die Kaftenuhr ausholte, um die zweite Stunde anzumelben, rif III die Augen auf, machte ein Geficht, als ob er etwas Schredliches fab, und fprangauf: "Romm," rief er, "jetzt ift es aber Jeit! Wir brauchen ja nicht die Beerstrafe gu fahren, wir konnen ben Dietweg durch die Zaide nehmen. Ich habe eine Unruhe auf dem Leibe, ich weiß nicht, was das mit mir ift. Dielleicht, daß ich mich habe allzuviel ärgern muffen."

Sie fuhren alfo los. Dor bem Tore war es ftill, bloß baß da noch allerlei Jigeunervolk lag. Als fie in die Baide einbiegen wollten, rief es binter ihnen; drei Bauern aus Engensen famen angeritten. "Cag!" rief der al= tefte, "nehmt uns mit! Wie es beutzutage bergebt, reift man zu fünfen beffer, als zu dreien und zweien. Dorbin find hier drei Manner vorbeigeritten, die faben aus, als wenn fie der Deubel aus dem Solfter verloren hat. Es ift Jeit, daß Bergog Georg mal mit bem engen Kamm über das Land geht; es hat fich allerlei Ungeziefer angesammelt." Er drebte fich um und winkte einem jungen Bauern gu, der die Beerstrage entlang ritt: "Sinnert, tomm lieber bier, bennfo haft du teine Cangeweile unterwege!" Go waren fie felbst fechfe, und ba feber eine Piftole und das große Meffer bei fich hatte, brauch: ten fie fich nicht zu forgen.

"Wulfsbauer," fagte der Engenser, "wir tonnen jett die Ohren fteifhalten, wir gemeinen Bauern. Bei uns

haben wir das schon abgemacht: Tatern und anderes fremdes Volt, das sich bei uns feben läßt, das wird ohne weiteres mit der Peitsche begrüßt, denn die Bande zeigt den Räubern, denn was anderes find doch diese Kriegsknechte nicht, blog den Weg, wo es was zu bo: len gibt. In Chlershausen haben fie vorige Woche zwei von diesen Aerlen, die ein Pferd von der Weide geholt batten, in aller Beimlichkeit aufgebängt und beigerodet. Und das ift gang recht fo: denn erftens find es feine richtigen Menschen, und außerdem, warum bleiben fie nicht, wo sie bingeboren?"

Die anderen Bauern nichten, blog Ulenvater nicht; denn der fag da, fab mit großen Augen über die Saide, machte einen Mund, wie ein Untier, murmelte ab und zu etwas vor sich bin, und als Barm ebenfalls über die haide fah, denn er dachte, da ware etwas, da war ibm, als fprange ein Mann hinter die Aruppelfuhren. Er fagte es Drewes, und der Engenfer achtete auf den Weg und rief mit einem Male: "Kann fcon ftimmen: biet find eins, zwei, brei Reiter bergetommen. Es foll mich wundern, wenn das nicht die verdächtigen Kerle von porbin sind. Ma, laf sie man kommen! Wir sind unfrer fechse und dreschen eine gute Mummer,"

Sie taten nun, als ob die Saide ein Garten Gottes war, prahlten und lachten, hatten aber die Sande an den Pistolen und hielten scharf Umschau. Sie faben aber nichts Verbächtiges, bloß, daß mit einem Male aus den Suhren drei Sirsche herauspolterten, als wenn die Wölfe dahinter waren, und als fie an der Stelle vorbeikamen, borten fie im Busche einen Gengst wiehern, benn die

Doringer hatten eine Stute als gandpferd, und die ichien roffig werden zu wollen. Sie faben fich an, prabiten bann aber bloß noch lauter los und lachten wie unklug, bis auf ben Dapenbur, benn ber faß gang ftill, bif an feinen Lippen berum und fab dabin, wo Goringen liegen mußte.

Als fie eine Diertelftunde weiter waren, borten fie den Bengst wieder wiehern und mit eins winkte Drewes bie anderen gurud, jagte in die Saide hinein und es war ihnen, als wenn da etwas lief; ob das nun aber ein Menfch ober ein Tier war, das konnten fie nicht feben. Mit einem Male hörten fie etwas, wie einen Schrei, und bann tam Drewes wieder angeritten und fagte: "Ich bachte, es wäre ein Wolf."

Barm, neben dem er ritt, fab ibn fich genau an und ba fand er, daß an dem diden Arudftod, den der En= genfer am Sattel hängen hatte, benn er hatte rechts ein turges Bein, frisches Blut war. Drewes fing den Blid auf: "Ein Bigeuner, der schon feit einer Stunde neben uns hergestunken ift. Er hat wohl den Spion für die drei Buschklepper machen follen, aber ich habe ihm or: bentlich eins ausgewischt. Einer weniger! Unders geht das nun einmal nicht!"

Wulf gefiel der Engenfer nicht mehr fo gut. Gewiß, die Tatern waren man ja halbe Menfchen, und Chriften waren fie erft recht nicht, wenn fie ihre Rinder auch in einem weg taufen liegen ber Patengulden halber, aber gleich darauf loszuschlagen, wie auf ein wildes Tier, das wollte garm benn doch nicht in den Kopf. Aber er mußte Drewes recht geben, als der leife gu ihm fagte:

"Wenn in jedem Dorfe ein tuchtiger Reel ift, und der bolt alles gufammen, was fich wehren fann, und ein Dorf hilft dem anderen, dennfo wurde bas icon geben, Den Donner auch, wir find boch nicht bagu ba, baß Sans Sungerbarm und Jans Schmachtlapp mit uns Schindluder spielt! Das fage ich dir, und so follte es ein jeder halten: ebe bag ich mir und meinen Ceuten einen Singer rigen laffe, lieber will ich bis über die Entel im Blute geben! Ma, benn abjus auch!" Er ritt mit den drei andern nach linte ab.

Wulf und Ill waren taum ein Ende allein weiterges fahren, da borten fie wieder den Bengft wiehern, und als fie haltmachten, tamen die drei fremben Reiter langs fam hinter ihnen ber. "Was die Kerls wohl von uns wollen?" meinte Ulenvater; "wollen fo tun, als wenn an ben Strängen was vertobbert ift, benn wenn fie uns an ben Balg wollen, fo tonnen wir une binter bem Wagen bergen und fie mit einem guten Schuffe begrußen." Sie ftiegen alfo ab und machten fich an bem Gefchier zu tun, mabrend bie Reiter langfam naber famen.

Als fie meift bei ihnen waren, rief der eine, von bem der Wirt in Celle gejagt hatte, daß er Sanebut bieß: "Ma, willst du das Pferd fett verkaufen?" und dabei batte er das Gewehr vor fich auf dem Sattel. Wulf schüttelte den Kopf und sagte: "Es ift mir nicht feil," und wahrenddem ftellte er fich binter das Gespann und batte die Pistole zur Band, und III machte es ebenfo. "Ich muß das Pferd aber haben, zum Donner noch eins mal!" fcrie der Kerl; "alfo wie ift es damit?" Er machte

runde Augen und hielt das Gewehr mehr nach Wulf bin.

In bemfelben Augenblide borte Wulf, daß die Engenfer wieder angeritten tamen, denn Drewes Sattel piepte auf gang absonderliche Weife, und da wollten bie Bufdtlepper fort, aber nun frachte es ichon; ber eine, ber hinter Sanebut hielt, fiel mit dem Kopfe vornüber, bielt fich aber noch und jagte binter ben beiben anderen, bie bie Safen machten, in die Saide, fturgte aber bald aus dem Sattel, wurde jedoch von Sanebut aufgegrifs fen und hinter fich gezogen, mabrend fein Pferd wie wild bin und ber lief. Sinter ihnen ber jagten die En= genser und schossen noch zweimal.

"Da find wir ja noch gerade rechtzeitig gekommen, Rinder!" lachte Drewes, als er gurudtam; "ich brebe mich noch einmal um und sebe die Lummel hinter euch berreiten! Ma, ber eine foll wohl ein ichones Bragenfculpen haben! Ein Schade, daß fich mir gerade fo eine vermudte fliege auf das Korn fetzen mußte, als ich losbrudte; badurch bin ich ein bigden zu boch abgetom= men! Aber ein Sauptspaß war es boch, und eine ichone hofe voll Angst wird das Gesindel wohl mitgenom= men haben. Und den Braunen find fie auch los!"

Er lappte mit ber Junge und ritt auf das Pferd los: "Ma, Bans, tomm boch mal ber! Go fcon!" Er bielt ts am Salfter fest und befah es von allen Seiten. "Das bachte ich mir boch gleich," meinte er bann; "feht mal ber: ift das nicht Tidte Aundes Marke?" Damit wies er auf das Jeichen, das der Bengst auf der Schulter hatte. "Ma, gekauft ift das bestimmt nicht, denn als ich

vorige Woche von ihm einen Dierjährigen haben wollte, sagte er, er hätte selbst teinen über, da ihm einer an der Rolik gefallen ist. Da haben wir uns eine Runde Bier verdient, und die wollen wir gleich in Ehlershausen im voraus trinten. Sasensagen macht eine trockene Leber."

Im Aruge gab es einen großen Aufstand, als die sechs Bauern mit dem Gengste ankamen, denn Runde aus Wettmar war schon dagewesen und hatte erzählt, daß ihm in der Nacht der Braune aus dem Grasgarten gesstohlen war. Es waren eine ganze Menge Bauern aus dem Orte und aus der Umgegend da, die über die Braunsschweiger sprachen. Wo sie hingekommen waren, hatten sie sich unnütz gemacht, aber da sie bloß hundert Mannstart waren und die Bauern keine freundlichen Gesichter machten, war es noch halbwege gut abgegangen, zus dem viele davon angetrunken waren und kaum auf den Beinen stehen konnten. Die letzten waren eben erst abs gezogen und man konnte, da der Wind nach dem Dorse stand, noch hören, wie sie brüllten. "Lustige Braunsschweiger seind wir" sangen sie.

Aus der einen Aunde sollten zwei werden, aber die Odringer hatten keine Auhe. Ul bekam immer gläunis gere Augen, und auch Sarm war nicht gut zumute; je näher er bei seinem Sose war, um so unheimlicher wurdt es ihm. Als er den Sos meist sehen konnte, kam ihm der Anecht entgegengelaufen. "Na, was ist los?" rief er ihm zu; denn daß nicht alles in der Reihe war, merkte er gleich.

"Ich, Bauer," stotterte der Anecht, "die Frau, es war ten von den Biestern welche auf dem Sofe und die har

ben die Zühner, die haben sie greisen wollen, und da kam die Frau und wollte ihnen das wehren. Und da hat sie der eine Kerl mit dem Gewehr vor den Leib gesschlagen, und da liegt sie nun und ist von sich. Und das Kind, es war ein Mädchen, das ist tot."

"Junge," brüllte der Bauer, "und die Bäuerin, wie ist das mit der?" Der Anecht fuhr zurück und stotterte noch mehr: "Das soll wohl nicht auf Leben und Cod gehn, sagt Mutter Griebsch; die sagt, das wäre bloß eine Allmacht von dem Schreck!" Er ging neben dem Bauer her. "Bei Uhre zwei, da war das, da kamen die Schinder an. Erst wollten sie Bier und dann Schnaps, und dann ging einer bei die Jühner, und da ist das denn so gekommen."

Duwenmutter kam den Bauern in der Salbetüre entsgegen: "Man rubig! sie schläft setzt. Vorhin hat sie das Sieder gehabt und immer nach dir gerusen; aber nachber, da ist sie eingeschlasen und hat gut geschwitzt." Sie weinte los: "So'n nüdliches Mädchen, das Lütsel daß das sterben mußte, ehe daß es auf der Welt war! Diese Junde, diese gottversluchten Jundel Bei lebendigem Leide könnte ich sie brennen sehen! Und die Frau hat dem Kerl kaum ein böses Wort gesagt. Sie rief man bloß: Doch nicht die Legehenne! Ich will dir sa gern eine Wurst geben! Und dafür liegt sie setzt da und das Kind ist tot!" Sie hob ein Laken auf, das über zwei zusamsmengestellten Stühlen lag. "Kiek! da ist es. Es wäre ein schönes und gesundes Kind geworden."

Sarm fah taum banach hin. Er hatte bie Schuhe ausgezogen und ging nach ber Donze. Seine grau schlief; er

borte, baf fie ruhig atmete. Er holte fich ein Glas Waffer und ein Stud Trodenbrot und fette fich in den Badenstuhl neben ben Ofen. Die Gedanten gingen ibm im Kopfe bin und ber, wie die Schwalben über der Wiese. Mit der Jeit wurde er ruhiger, aber an schlafen tonnte er nicht benten. "Ja, Drewes hat recht," bachte er, "jeder ift fich felber der Mächfte. Beffer fremdes Blut am Meffer, als ein fremdes Meffer im eigenen Blut!"

Ihm war zu Sinne, als mußte er verrückt werben vor Ingrimm. Seine Frau hatte einer von diefen Aerlen por den Leib geschlagen, seine Frau: die keiner gliege ein Leid antun konnte. Um liebsten hatte er fich wieder auf bas Pferd gefett und ware hinter dem Kerle dreingeritten. Aber das war ja Unfinn! Es hatte teinen Zwed, baran zu denken, wie schön es ware, den Menschen fo lange zu wurgen und zu schlagen, bis tein Leben mehr in ihm war.

So saß er die ganze Macht mit offenen Augen da und fab nach der Bute, in der feine Frau schlief. Als die Eule laut an zu prahlen fing, rührte die Bäuerin fich und rief leise: "Sarm, Mann!" Da ging er schnell vor das Bett und nahm ihre Sand in seine, und so blieb er fteben, bis es Tag wurde. Da setzte er sich wieder in den großen Stuhl und fah vor fich bin, bis ihm die Augen zufielen. Aber er fuhr sofort wieder in bie Bobe und fab fich wild um, und dann seufzte er und fetzte fich wieder.

Er hatte geträumt, er war binter den Kerlen bergeritten und hatte den einen, gerade den, den er meinte, angetroffen, wie er baherwankte und das Braunschweis ger Lied fang, und da hatte er ihn von hinten gepactt und gedumpt, bis er blau im Geficht wurde und feinen Singer mehr rührte.

Leife ging er aus der Donze und wusch fich draugen in einem Eimer. Ihm war, als wollte ihm das Blut aus den Ohren fpringen, und jedes Saar auf dem Ropfe trippelte ibm. Solche bofen Augen hatte er, daß Griep: too den Schwang einzog, als er ihn anfah.

Aber war es nicht auch jum Derrücktwerben? Da lag nun feine grau und wer weiß, ob fie am Leben blieb, und der Kerl, ber Sund, fag vielleicht wieder mit dem Biertrug in der Band ba und fang:

> Bergog Chriftian bat uns wohl bedacht, Bier und Branntwein uns mitgebracht, Mufitanten jum Spielen, fcone Madden gum Dergnügen bei Bier und bei Wein, luft'ge Braunfdweiger woll'n wie fein!

### Die Weimaraner

Zs war von da ab sehr still auf dem Wulfshofe. Die Bäuerin tam langfam wieber gu Araften, aber sie wurde lange nicht mehr die luftige Frau von ebedem; fie blieb blag und in fich gekehrt und verjagte fich bei feber Aleinigkeit.

Der Bauer war auch anders geworben; die Wut und der Ingrimm fragen ihm das Berg ab. Er hatte es verlernt, bei der Arbeit gu floten, und wenn er lachte, fo war bas, als ob die Gerbstsonne einen Augenblick durch die Wolfen tam.

Es war auch teine Jeit zum floten und Lachen. Die Steuern nahmen immer mehr zu, Bettelvolt aller Urt 30g im Lande umber, Westfalen, Friedlander, Lipper, die bis dahin in Rube und Frieden gelebt hatten, aber jetzt mit dem weißen Stode geben mußten, weil ihnen die Mansfelder oder die Braunschweiger alles genom= men und ihnen noch dazu das Dach über dem Kopfe angestedt hatten.

Schredlich war es, was die Leute zu erzählen hatten, mehr als ein Menich aushalten tann, ohne verrudt gu werden. Sarm traf mitten in der Baide eine Frau an, bie fang und betete und lobte Gott für feine Gute. Er hatte das nicht mit ansehen können und sie mit auf den hof genommen, wo sie halbwege wieder zu sich kam. Sie batte auf einem guten Sofe gefeffen; ihr Mann war gu Code gequalt, ihre brei Tochter und der fleine Junge

auch; ba war fie übergeschnappt und in die Welt bineingelaufen.

Sie af wie ein Wolf und ergählte dagwifchen; es war gräßlich angufeben, wie fie babei trodene Augen behielt, in einem fort lachte und wieder betete und Gott gum Lobe fang. Der Bauer war frob, als fie ging, obzwar fie ibn von Bergen bauerte, aber die Bäuerin war gang frant von dem geworden, was die fremde grau ergählte, und dreimal fubr fie in der Macht in die Bobe und fchrie und beruhigte fich erft wieder, als Barm ihre Band nahm und ihr zusprach. Um anderen Tage war fie fo elend, daß fie nicht aus dem Bette konnte, und jedes= mal, wenn eine Tur guschlug, verjagte fie fich.

Beit der Jeit verbot der Bauer es feinen Leuten, von dem zu reden, was in der Welt vorging; soweit es sich machen ließ, blieb er auf dem Sofe und ließ die geld= arbeit den Anechten. So fauer es ibn auch antam, er 3wang fich zum Lachen und Sloten, benn er mertte, daß das der Frau gut tat, und bei fleinem wurde es mit ihr beffer. Wenn fie bann abends den Jungen gu Bett brachte und der redete Aorn und Kaff durcheinander und quiefte und lachte, bann konnte fie auch wieder mitlachen; aber es war doch nicht mehr das Lachen, das fie früher hatte und bei bem es dem Bauern immer gang beiß unter dem Brufttuche wurde. Ihr Dater, der fich jest viel auf dem Wulfshofe bliden ließ, gab sich alle Mube, fie mit feinen Dummheiten aufgumuntern, aber es war und blieb doch man ein halbes Werk.

Da das Auspreffen und Plündern und das Qualen und Martern fein Ende nahm, hatten die Bauern rund um das Bruch miteinander abgemacht, sich gegenseitig Bescheid zu geben, damit das Vieh und die Frauensleute geborgen werden konnten. Alle paar Wochen mußte einer der Anechte lossagen, wenn von irgendwo schlimme Post kam, oder die Ödringer trieben hals über Kopsibr Vieh in den Burgwall mitten im Bruche und lies gen ihre Frauen und Mägde so lange in den Plaggensbütten, dis die Luft wieder sauber war. Seinen besten Anecht batte der Wulfsbauer dabei eingebüßt. Er war zum nächsten Dorfe geritten, um anzusagen, daß ein haufen weimarscher Kriegsknechte auf dem Wege war; am anderen Tage war der Schimmel wieder da, aber mit Blut auf dem Rücken und einem Streisschußt am halse; Kat aber kam nicht wieder.

Bis dahin batte der Wulfshof unter dem Krieg wesniger ausgestanden als die anderen Sofe in Goringen, weil er zu sehr abseits lag. Auch Landstreicher fanden sich deshalb selten hin. Da kam an einem Serbstmorgen, als es über Nacht zum ersten Male gekroren hatte, ein Jigeunerweib angebettelt, das ein halbnacktes Kind an der Brust batte. Ulenvater wollte den Sund auf sie losslaisen, aber seine Tochter und der Bauer wehrten es ihm. "Dater," sagte die Bäuerin, "sie hat ein Kind an der Brust und sieht balb verhungert aus!" Der Alte brummte, als sie der Frau warme Milch, Brot und gestragene Kleider gab, und der Altvater Wulf, der nicht hatte, meinte: "Wenn dich das man nicht gereuen wird, Madden!"

Am Machmittage tamen dreißig Weimaraner unter

einem Offizier auf den Sof. Mitten über die Zaide, wo kaum ein Weg war, kamen sie, und der Altvater sagte: "Da haben wir es schon!" Sie verhielten sich ziemlich anständig, weil es ihnen an Wurst und Brot nicht sehlte und der Offizier darauf sah, daß sie nüchtern blieben, weil sie noch einen großen Marsch vorhatten. Aber ob der Bauer sich noch so sehr sträubte, er mußte zwei Gespanne herleihen, und weil der Knecht von einem Pferd geschlagen war und ein steises Knie hatte, mußte Barm selber mit, so schwer ihn das auch ankam.

Unfangs hieß es, seine Pferde würden bloß bis Burgs borf gebraucht; aber als man auf der hohen Zaide war, kam ein Iigeuner angelausen, sprach mit dem Sührer und der Jug schwenkte nach Wettmar ab, wo zwei Wagen mit Zafer standen, die Wulf weiterbringen sollte.

Es war schon meist Abend, als sie in Bissendorf anslamen. Da ging es wild her; alles lag voll von weismarschen Truppen und es war ein Gebrüll und Getue, daß Wulf ganz dumm zumute wurde. Der Wirt und die Wirtin sahen aus, als wenn sie aus dem Grabe gesbolt waren; der Magd hing das Jaar lose um den Kopf, und Brustuch und Jemd waren ihr kurz und klein gesrisen, und die Kinder saßen auf einem Jausen hinter dem Bachause und streichelten den Jund, den einer von den Kerlen totgeschlagen hatte. Bei ihnen saß der Anecht, bielt sich die Seite und spuckte Blut, denn er hatte einen Kolbenstoß in die Rippen bekommen, weil er sich für die Magd aufgeschmissen hatte.

Wulf wartete und wartete, denn der Offizier hatte ihm gesagt: "Seine Pferde triegt er wieder." Es war

meist Mitternacht, da gab Wulf für einen Soldaten einen Arug Bier aus, damit der Mann den Offizier an sein Wort erinnern sollte. Gerade wollte er seinen Geldebeutel wieder einsteden, da wurde ihm der aus der Zand gerissen und ehe er sich versah, lag er vor der Türe. Er griff nach seinem Messer, nahm sich aber zusammen und wartete, bis der Offizier schlasen gehen wollte, und als ein langer Mann, den die anderen Zerr Oberst anzedeten, ihm in den Weg kam, nahm er seinen Zut ab und fragte, ob er setzt nicht seine Pferde bekommen könnte.

"Maul halten!" schnauzte der Offizier; "was gehen mich seine Pserde an, dummes Bauernvieh!" Wulf würgte es im Salse, aber er hielt sich zurück: "Serr Oberst, der Zerr Offizier hat es mir sest und heilig verssprochen, daß ich meine Gespanne wieder haben soll," sagte er, und er wunderte sich selbst darüber, daß er das so ruhig sagen konnte. Der Offizier bekam einen roten Kops: "Ist er verrückt, dreckiger Lümmel?" schrie er ihn an; "ist er verrückt? Stellt sich der Kerl mir in den Weg! Weg da!" Und als der Bauer nicht sosort Play machte, schlug er ihn mit den langen gelben Stulphandschuhen, die er in der Sand trug, in das Gesicht, daß es knallte, und ging an ihm vorbei.

Wulf blieb wie ein Stod an der Wand stehen. Er börte es kaum, daß ein Troßknecht ihm sagte: "Arieg ist Arieg und hin ist hin! Tröste dich, wie ich es getan babe, ich batte auch einmal Saus und Sof und jetzt bin ich froh, wenn ich Brot und Bier habe."

Er ging in den Grasgarten und setzte fich auf einen

schrägen Baum. Es war eine sternklare kalte Nacht, aber ber Bauer merkte die Kälte nicht. Er aß sein Brot und seine Wurst so ruhig wie immer, trank seinen Schnaps und überlegte, was zu machen war. So saß er da, bis es an zu schummern sing und es im Sause wieder laut wurde. Die Magd, die Wasser aus dem Sose holte, rief ihn an, weil er eine Schüssel Suppe essen sollte, und das tat er auch.

Der Troßtnecht kam auch in das Zaus und Zarm brachte aus ihm heraus, wo es hingehen sollte und auch, daß der Mann, der ihn geschlagen hatte, ein leibhaftiger Satan und Menschenschinder war. "Der kann dabeisstehen und sich högen, wenn sie ein Mädchen zu Tode quälen," erzählte der Knecht und gab einige Stücke zum besten, daß es dem anderen kalt und heiß durcheinander über den Rücken lief.

Als er weg war, machte der Wulfsbauer sein dümmsstes Gesicht und ging bald hier, bald dahin, gleich als wüßte er nicht, wo er vor Langerweile bleiben sollte. Auf einem Sensterbört lag ein Pulverhorn und ein Kusgelbeutel; als niemand hinsah, warf er beides über den Jaun unter den Hollerbusch. Dann sah er sich so lange um, bis er eine Büchse fand, und die besorgte er auch beiseite. Juletzt traf er den jungen Offizier, der bei ihm auf dem Hose gewesen war; er bat ihn, ihm die Pserde wieder zu verschaffen. Der junge Mensch, der den Abend zwiel getrunken und sein ganzes Geld verspielt hatte, zuchte die Achseln und ging an ihm vorüber, ohne ein Wort zu sagen. Als Harm ihm nachging und ihm sagte: "Ihr habt es mir doch versprochen!" schrie er:

"Saft du noch nicht genug? Scher dich zum Teufel!" und dabei bob er die Reitpeitfche.

"Wenn nicht, benn nicht!" fagte ber Bauer por fich bin, ließ fich noch einen Teller Brotfuppe und ein Stud Trodenbrot ichenken, benn der Wirt fagte: "Dein Geld haben die Schweine ja doch bei mir verfoffen!" Als die Luft rein war, ftedte er das Pulverhorn und den Kugelbeutel ein, nahm die Buchfe unter feinen Mantel, fab fich um, ob ibn auch niemand gewahr wurde, und dann brudte er fich von einem Baum gum andern, bis er weit genug vom Aruge war und in die Saide fam.

Er war gang rubig; er wußte, wie er fich bezahlt machen wollte. Gang langfam ging er, fich immer in Dedung haltend, im großen Bogen dem Bruche gu und nach der Strafe bin, und da fuchte er fich eine Stelle, wo lauter Torfftiche waren, fo baf fein Reiter bort durchkonnte. Da wartete er, bis es Zeit für ihn wurde.

Sinten in der Saide fiel ein Schuff; im Moore war ein Birthabn am Prahlen; ein Suche tam quer über die Strafe, kriegte Wind von dem Bauern und machte tehrt; Krammetsvögel fielen zu Selde; Mäufe piepten in den Ellernbufchen; eine Elfter flog über ihn weg.

Dann blies im Dorfe ein Gorn, einmal, zweimal und ein drittes Mal. "Jett, jett!" bachte garm. Es dauerte nicht lange und er horte das Bepolter der Wagen, das Rlappen der Beitschen, ein Pferd wieherte, eine Stute; ein Sengst antwortete und bann alle anderen. Der Trompeter blies ein luftiges Stud, die Reiter fangen; schon borte sich das an. Wulf kannte das Lied; er pfiff die Weise vor sich bin, lachte und dachte: "Gleich, gleich!"

Sie tamen; ein, zwei, drei Reiter, bann ein ganger Saufen, bann wieder einer, der Trompeter, bann ber Sabnrich, ein dider Mann mit luftigem Beficht, ber junge Offizier, neben ibm noch einer; sie erzählten sich etwas, lachten laut und gielten mit ber Sand nach einem Raben, der über die Strafe flog und fofort abschwentte. Dann tam ein grauengimmer angeritten, an jeder Seite einen Reitenecht. Das war die Perfon, die der Oberft bei fich batte, ein ausnehmend schönes Madchen. Es brebte fich um und rief etwas hinter fich.

Und dann tam der Oberft. Er fab aus, als wenn er wenig getrunten und gut geschlafen hatte; er klopfte mit feiner rechten Band, die in dem gelben Stulphandschuh stedte, feinem Upfelschimmel den Bals.

Wulf fah ihn fich genau an, denn er wollte das Belicht für immer im Gedächtnis behalten. Dann nahm er den Mann auf das Korn, gerade in dem Augenblicke, als der Oberst ibm das volle Gesicht zudrehte. Erst Bielte er auf die Bruft, aber bann ging er tiefer und fo wie es knallte, fab er burch bas Seuer, daß der Mann beide Urme über fich warf und nach der Seite flappte, und gleich darauf borte er ihn schreien: "O Jesus!" und hinterher quietschte das Frauenzimmer auf.

Aber da war der Bauer schon ein Ende weiter. Er hatte es sich vorber genau überlegt, wie er es machen mußte, damit ihn teiner zu feben befam. Als das Schreien und Aufen losging und ein Dutzend Schuffe in den Ellernbusch gefeuert wurden, in bem er gelauert hatte, da hatte er schon den Abstich und ein tiefes Slatt hinter lich; von einem Birtenbusche nach bem anderen friechend tam er gu bem Unberg, von dem aus er nach der Strafe binfeben tonnte.

Er mußte lachen, wie sie da hin und her ritten und durcheinanderjagten, gerade als wenn sie das zum Vergnügen taten! Und jetzt lachte er hellwege auf, denn drei Reiter, nein vier, die in das Moor hineinsjagten, waren auf einmal weg und das Wasser spritzte auf.

"Dafür ist es eigentlich heute morgen zu frisch," sagte er vor sich bin und schüttelte den Kops, als noch drei Reiter in das Bruch ritten. Iwei santen gleich ein und tehrten um; der eine aber, der einen Schecken ritt, kam beinahe bis zur Saide, aber da brach das Pferd ein, der Reiter schlug in den Morast, daß es nur so quatschte, und das Pserd trabte ledig weiter.

Wulf sprang auf und kroch gebückt von einem Machengelbusch zum anderen, die er weit genug war. Er sah noch, daß mehrere Reiter abstiegen und zu Juß in das Bruch gingen; dann aber lief er, was er konnte, die er da war, wo der Schecke stand, din und her trat und nicht recht wußte, was er machen sollte, um aus dem Morast herauszukommen. Als er den Bauern sah, prustete er freundlich, und in aller Gemächlichkeit konnte Wulf ihn packen und an einem Busche anbinden.

Er blieb so lange hinter einem Machangel liegen, bis der Jug sich wieder aufmachte. Ungefähr konnte er zählen, wie viele Pferde es waren. Der Apfelschimmel ging ledig und das Frauenzimmer war auch nicht mehr beritten, denn der verrückte rote Sut, den sie aufhatte, war setzt auf dem einen Wagen zu sehen.

Der Bauer nickte; er wußte, daß er seine Sache gut gemacht hatte. Er lauerte so lange, bis der Jug im Walde verschwunden war und dann noch eine Diertelftunde. Dann ging er vorsichtig dahin, wo er die Büchse versteckt hatte, lud sie auf das neue und kroch dahin, wo der Reiter so schwer gestürzt war. Er fand ihn gleich. Der Mann hatte den Kopf unter der Brust und rührte sich nicht mehr; er hatte sich das Genick abges stürzt

Es war tein gemeiner Reiter, sondern ein Wachtmeister. Wulf nahm ihm den Gürtel ab, schnitt die
Jade auf, und dann lachte er vor sich hin: elf Dukaten
batte der Kerl in der Rückenbahn eingenäht und sieben
auf der Brust, und in der Tasche hatte er drei Taler
und noch mehrere Schillinge. Judem hatte er ein sehr
schönes Dolchmesser außer dem Säbel am Gürtel. Das
istesser nahm Jarm an sich, den Säbel ließ er liegen,
aber die beiden langen Pistolen, die er in der Satteltasche des Pferdes fand, behielt er.

Als er in dem Solster noch weißes Brot, eine Slasche Schnaps, ein gebratenes Juhn und Salz fand, war er vollends zufrieden. Er setzte sich neben das Pferd, frühftückte in aller Rube, gab dem Schecken das Brot, das er aus Bissendorf mitgenommen hatte, schlug sich die Pfeise an, rauchte sie langsam zu Ende und ritt dann in schlankem Trabe nach Sause.

Schon von weitem wurde er gewahr, daß seine Frau nach ihm aussah. Sie lachte und weinte durcheinander, als sie ihn sah: "O Gott, Sarm," rief sie, "kein Auge habe ich zugeran die ganze Nacht! Gott sei Lob und

Dank, bag bu wieder da bift! Was hab' ich mich gebangt! Aber wo baft bu ben Scheden ber? Und wo find unfere Dferde?"

Ihr Mann lachte luftig auf: "Ja, Mabchen, die habe ich ihnen laffen muffen; aber ich habe fie gut bezahlt gefriegt. Sieb mal!" Er hielt ibr das Gelb bin. "Aber jett bin ich hungrig wie ein Wolf: folden Bunger babe ich lange nicht gehabt. Geftern bin ich vor Arger nicht gu meinem Nechte gekommen. Was macht benn ber Junge? Und hat sich sonft nichts Besonderes begeben? Um fo beffer."

Er war so aufgefratt und hatte fo blante Augen, daß feine grau fich über ihn wundern mußte, und die Angst, die sie ben Tag vorher und die Macht gehabt hatte, schlug bei ihr in lauter Freude um. Go wurde es ein Tag, wie er auf bem Sofe lange nicht mehr gewefen war, fo viel Lachen und Sloten gab es. Barm trug feinen Jungen Sudepad, lieg ibn auf ben Anien reiten und sang ihm dazu das Lied vor, das der Troms peter den Morgen geblafen hatte.

Ein Reiter tam auf den hof; es war Drewes. "Saft du das Meueste schon gehört?" fragt er Wulf leise und grieflachte dabei wie ein Scharfrichter. "Beute morgen ist der Weimarsche Oberst, oder was er sonst ist, hinter Bissendorf bei der alten Wolfstuhle aus dem Busche totgeschoffen. Das heißt, gang tot ift er nicht gleich ge= wesen; sie haben ihn noch bis Sope gefahren und da ift ihm die Pufte ausgegangen. Ich habe die Geschichte in Mellendorf gebort. Und ein Wachtmeister und ein Reiter sind noch bagu im Bruche erfoffen, als sie hinter dem Scharfschützen bersuchten. Die Döllmer! hatten ba wegbleiben follen!"

Er fab den Wulfsbauern von der Seite an: "Deine Pferde bist du losgeworden, babe ich gebort. Der Knecht fagt, du haft fie gut bezahlt gekriegt. Das ift ja das reine Wunder! Mir haben fie zwei por dem Pfluge weggenommen und noch nicht einmal ein Gottsvergelts dafür gegeben. Schones Wetter heute! Ich glaube aber, daß es über Macht umschlägt. Ma adjüs auch!"

Er tat fo, als ob er geben wolle, drebte fich aber noch einmal um: "Ma, ekelst du dich jetzt noch vor mir, daß ich mir damals den Kruckstock blutig geriffen habe? Sei man rubig, brauchst nichts zu sagen, und ich will auch nichts gefagt baben! Geschäft ift Beschäft. Wir find teine Ceute, die fich etwas schenken laffen, aber um= sonst geben wir auch nichts ber. Und daß du es weißt: übermorgen wollen wir darüber fprechen, wie es jetzt bier werden foll. Einer für alle und alle für einen muß es beißen, sonst geben wir allesamt vor die Bunde. In Wettmar haben die Schandlerle zwei Bauerntöchter mit Gewalt verunehrt, in Berghof haben fie einen Saus: ling fo mit Schlägen gugebedt, daß der Mann baran gestorben ift. Deshalb wollen wir auf dem Bingstberge zusammenkommen, übermorgen um Uhre neune, von jedem Dorfe um bas Bruch herum einer oder zwei. Sur Odringen muft bu tommen, denn der Burvogt bat feinen bofen Suften.

"So, was ich noch fagen wollte! Die Schwefelbande, die gestern in Biffendorf lag, kommt hier nicht wieder her. Sie sind froh, wenn sie erst hier weg sind, denn der papistische General, Till oder so ähnlich heißt er, ist ihnen auf der Maht. Wollen hoffen, daß er hier nicht vorbeikommt. Abdern und Schnaken sind zweierlei, aber Gift haben sie alle beide."

Er sah ihn von der Seite an: "Also brauchst du keine Bange zu haben, daß sie das Geschäft reut, und daß du das Geld wieder hergeben mußt, und den Schecken, den du zugekriegt hast. Aber das Pferd sieht zu dummerhaftig aus; ich würde es ein bischen auffärben, sonst lachen dich die Leute aus, wenn du damit pflügst, und sagen: der Wulfsbauer pflügt jeht mit seiner schwarzbunten Ruh! Na, denn also die übermorgen!"

Damit ging er. Harm tat, wie Drewes ihm geraten hatte, und am Abend war der Schecke ein Rappe. Er war kaum mit der Arbeit fertig, da war der Engenser wieder da. "Mensch," sagte er, "du mußt mithelsen. Eben kommt von Wiekenberg Votschaft, daß an die dreißig Rerle durch das Bruch ziehen. In Wiekenberg haben sie einen Hof angesteckt und die Leute lahm und krumm geschlagen. So fünfzig bis sechzig Leute kriegen wir zussammen. Auf, auf zum fröhlichen Jagen!"

Der Wulfsbauer machte ein verdrießliches Gesicht; er hatte geglaubt, sich so recht ausschlasen zu können, und nun konnte er wieder die Macht um die Ohren schlagen und wie ein Wolf im Busche liegen. Und dann seine Frau, so lustig war sie seit langer Jeit nicht gewesen. Ihre Augen lachten man so, wenn sie ihn ans sah, und Backen batte sie wie damals, ehe ihr das Uns gluck zustieß. Außerdem, wer weiß, wohin die Leute,

von benen Drewes redete, zogen? Und schließlich: sie hatten ihm ja nichts getan! Das mit dem Obersten, das war etwas anderes; der hatte ihn in das Gesicht gesschlagen! Aber aus dem Sinterhalte Leute über den Saufen schießen, mit denen er gar nichts vorgehabt hatte, das war ihm nicht nach der Mütze.

"Weißt du was, Drewes?" sagte er, "ich kann den Kopp nicht halten; ich habe die ganze Macht draußen aufgesessen und den Tag über in Moor und Saide zusgebracht. Und meine Frau, du weißt ja, wie die ist! Jum ersten Male seit damals ist sie wieder wie vordem; heute kann ich nicht von ihr fort. Ich habe genug Sorge um sie gehabt das ganze Jahr. Und ob ich nun mit dabei bin oder nicht, davon wird der Brei auch nicht dicker, zumal ich kein Pferd habe, auf das ich mich verslassen kann. Laß mich dabei lieber weg, heute wenigsstens!"

Der Engenser sah ihn von der Seite an. "Ist wahr, du siehst aus, als wenn dir der Kopp nach dem Bette bängt. Na, wir werden auch so mit ihnen sertig werden. Vielleicht, daß du morgen früh nachtommst, denn wir wollen gleich los, damit wir sie vor Tau und Tag in die Mache triegen. Aber das nächstemal rechnen wir auf dich. Bedente, wenn du uns nicht hilfst, meinst du, daß ein anderer sür dich die Singer rühren wird? Du hast doch schon genug ausgestanden, als daß du noch erst warten willst, die dir wieder einer was tut, ehe du zusschlägst. Tote Jüchse beißen nicht mehr! Aber wie du willst. Und denn adjüs auch!"

Barm wurde ordentlich das Berg leicht, als Drewes

fort war, und als er in das Saus ging, pfiff er das Lied por sich bin, das die Reiter den Morgen gesungen hatten:

Nichts Schönres tann mich erfreuen, als wenn der Sommer angeht; da blüben die Rofen im Garten, ju ja im Garten; Trompeter, die blafen ins Seld.

#### Die Marodebrüder

gemacht hatten. Als der Mebel in die döhe ging, hatten sie die Bande ankommen sehen. Sie warteten, bis sie sie mitten im nassen Bruche hatten, und dann schossen sie zusammen wie eingelappte hirsche; nicht einer kam gesund davon. Iweiundzwanzig waren es, die dalagen, alte Kerle mit Gesichtern wie Leder, und junge Burschen, die wie Milch und Blut aussahen. Siner von ihnen, den Drewes übergeritten hatte, hatte geschrien: "Erbarmen! Meine Mutter!" Aber das hatte ihm nichts geholsen; der Engenser schlug ihn tot und schrie: "Junge Katzen kraten auch!"

Er lachte, als er dem Wulfsbauern das erzählte, als wäre es bloß ein Spaß gewesen, und seine breiten weisten Jähne blänkerten man so. "Ja, diesmal hat's gesschlumpt," griente er. "Und für umsonst haben wir die Urbeit nicht getan," warf er hinterber; "auf meinen Teil sind allein elf harte Taler gekommen. Ein Schade, daß es keine Reiter waren! ein paar billige Pferde, die hätten mir schon gepaßt. Und nun will ich nach Sause, sonst kriege ich es mit meiner Altschen zu tun." Er schüttelte sich und Sarm lachte, denn er wußte, daß Christel Dreswes ein Maulwerk hatte, gegen das keiner ankonnte.

Rose rief Sarm zum Eisen; das Serz lachte ihm im Leibe, als er sie ansah. Das Leben war schön, trotz alles dem! Und endlich mußte es doch wieder Frieden wers den; die hoben Serren mußten es doch leid werden, das

Ariegsspielen, das fie ein Beidengeld foftete und viel Menschen dazu. Was man fo bei Wege horte, war ja auch zu schrecklich: überall Mord und Brand und Deft und hungersnot. Da war es im Bruche doch noch bef: fer. Arieg ift Krieg und beim Ganferupfen fliegen Sebern. Das ift einmal nicht anders!

So bachte der Bauer und freute fich über feine glatte Srau und ben Jungen, der von Tag zu Tag niedlicher wurde und alle Augenblide ein paar Worter mehr konnte. Er bachte: "Wenn erft noch ein Kind da ift und Aofe mehr Arbeit bamit hat, dann wird fie über alles eher forttommen." Go wurde es benn auch. Es fam ein kleines Madchen an, ein kräftiges und gesundes Kind, und nun wurde die grau wieder, wie fie früher war.

Der Arieg war zwar immer noch nicht zu Ende, aber auf dem Wulfshofe mertte man von ibm beinabe nichts. Ab und zu kamen Truppen durch das Cand, bald von diefer, bald von sener Urt, und dann ging es da, wo fie berzogen, nicht fauber zu; mehr als einmal war am Tage Rauch und am Abend ein roter Schein über dem Bruche 3u feben.

Bin und wieder ließen sich auch Marodebrüder und Parteigänger blicken, saben sich aber febr vor; denn das Bruch war bei allen Landstreichern verrufen. Sin ging mancher, aber ber tam fo leicht feiner; benn Drewes batte einen richtigen Rundschafterdienst zugange gebracht, und sobald das Born rief, liefen die Bauern zufammen und Gnade Gott, wen fie fingen! Das Bruch konnte fclimme Geschichten erzählen, aber es schwieg. Blog die Warnzinken, die die Jigeuner an allen Selds

steinhaufen und Wahrbaumen angebracht hatten, und manches blante Golbftud, mancher harte Taler, ben die Bauern im Raften hatten, manches Pferd, das in ihren Ställen ftand, und die Diftolen, Spiege, Augelbuchfen, Sabel und Dolche, die in allen Dongen bingen, fpraden von den Mannern, beren Eigentum fie einft waren und über beren Anochen jetzt Moorerde lag und Kraut wuds.

Einige Jahre trieben die Bauern das fo in aller Stille; jeder Mann wußte darum, aber feiner fprach darüber. Drewes führte eine barte Sand und es bief, daß der Sausling Metjen aus Ehlershaufen, der in dem Derbachte ftand, es mit den Tillyschen gehalten zu haben, indem er ihnen ben Weg durch das Bruch gewiesen hatte, und der drei Tage darauf vor seinem Saufe mit einer Wiede um ben Sals im Apfelbaume bing, von Drewes und zwei anderen Bauern dabingebracht war.

Es war ein prachtvoller Vorherbsttag, als der Wulfs= bauer Machricht bekam, er folle bei vier Uhr am Singst= berge fein; es war bie dreifache Schanung auch für die Anechte und Magde ausgeschrieben, und darüber follte verhandelt werben, wurde ibm gemeldet. Es war fo warm, daß ihm der blante Schweiß unter dem Bute berauslief, als er durch das Bruch ritt. Unter dem blauen Simmel flog ein Abler in die Runde; bald war er filbern, bald fab er wie Gold aus. Sier und da war die Zaide noch am Blüben und alle Augenblide flog tin Baufen von kleinen Vogeln über bas Bruch und 3witscherte.

Sarm holte tief Luft und während er so dabinritt,

flotete er fein Ceiblied por fich bin und dachte: "Bei achte, wenn die Kinder ichlafen geben, bift du wie: ber gurud." Er freute fich, wenn er baran bachte, wie fie gnidern und quietschen wurden, wenn er fie Littelte.

Um Singstberge waren an die bundert Bauern gufammen. Sie ftanden in tleinen Saufen um bas alte Beidengrab und sprachen vom Wetter und über das Vieb, oder fagen am Boden und vesperten oder rauchten. Drewes hatte es fich auf einem der großen Steine bequem gemacht; er hielt die Pfeife zwischen den Jähnen und schnitt Kerben in feinen Schwarzborntrudftod. So genau machte er bas, als wenn es barauf antam, bag eine nicht anders als die übrigen war. Als er den Obringer abfpringen fab, nicte er ihm gu und fagte: "Seines Grummetwetterheute! Eigentlich gu ichabe gum Verklöhnen; aber es mußte fein, denn wir haben wich: tige Ungelegenheiten."

Mach einer Viertelftunde fagte er dem Anecht, den er bei sich hatte: "Jetzt sind sie wohl alle da; man gu!" Da blies der Junge dreimal in das Gorn. Jeder hörte auf zu reden ober zu effen und machte, daß er nach dem alten Beidengrabe tam, auf dem Drewes ftand, fich auf feinen Stod ftugte und fich fo lange umfah, bis alles Reben aufborte.

"Liebe Freunde," fing er an, "ich habe euch beute et: was zu sagen, das euch glatt beruntergeben wird. Wir haben schwere Jahre hinter uns, und wer weiß, was noch tommt. Es ift fo, als ob unfer Berrgott für eine Weile die Gerrschaft abgegeben hat und nun hat der

leibhaftige Satan bas Leit in der Band. Bier am Bruche ift es noch balbwege gegangen. Der eine ober der andere von uns hat ja Saare laffen muffen, manch einer auch ein Stud Sell und womöglich fleisch und Blut, aber anderswo ift es gräfig bergegangen. Was der Mans: felder iconte ober der Braunfchweiger, der ja nun feis nen Lohn gefriegt bat, denn im Westfälischen bat ibn der Till oder wie er beift, geweift, daß feine mehrften Leute ihr eigen Blut gesoffen baben, ja, wo war ich doch? ach fo: oder ob es die Kaiserlichen sind, die Pas piften und Ligiften, fie find von ein und derfelben Boss baftigkeit. Micht Frauen noch Rinder find sicher vor den Sunden."

Er fah Mann um Mann an: "Ein jeder Menfch, und ift er noch fo arm, Srau und Kinder find ihm ans Berg gewachsen, und an haus und hof hangt er. Wir wollen dafür forgen, und fo weit es fich hat machen laffen, haben wir es ichon getan," und damit zeigte er auf das Bruch und lachte und die Manner lachten alle leife. "Aber bislang mußten wir uns beimlich unserer Saut wehren, mußten wie die Strauchdiebe uns herumdrut: ten, wenn wir das Gesindel, das fich bier herumtrieb, los sein wollten, und einer konnte dem anderen nicht mehr gerade in die Augen seben. Don jetzt ab konnen wir das frei tun."

Er hob seinen Stod boch und zeigte die Aerben dar: an. "Seht her! ich habe einbundertundfiebgebn Rerben bier eingeschnitten, zweiundbreißig auf der einen und die übrigen auf der anderen Seite. Die fünfundachtzig Rerben bedeuten, daß ich mitgeholfen habe, fünfund: achtzig Landstreicher, Gaudiebe, Tatern und Marodes brüder und einen verräterischen Jund dahinzubringen, wo sie von Gottes und Rechtes wegen bingehören, unster die Erde nämlich, daß die Würmer sie fressen, wenn sie sich davor nicht ekeln. Die zweiunddreissig Kerben aber, meine Freunde, die bedeuten, daß ich zweiunddreissig Menschen von dieser Art mit meiner eigenen Jand beiseite gebracht habe."

Er holte tief Luft, wischte sich mit der hand über die Stirn und sprach leiser: "Unser Zerrgott wird mir das vergeben. Auge um Auge, Jahn um Jahn, so lehrt ums die Schrift. Wir sind hier keine Räuber und Mörder, aber wenn der Wolf ums über das Weidevieh kommt und der Marder uns an die Zühner geht, dann besinnen wir uns nicht lange. Ich habe bis zu dem Tage, daß das Schinden hier losging, keinem Menschen einen Schlag gegeben, seitdem ich die Jungenshosen aushabe, und lieber wäre es mir, ich hätte reine Singer. Über was sein muß, muß sein, und ich schlase so gut als wie vordem, und ich glaube, es ist keiner unter uns, der das von sich nicht auch sagen kann."

Er sah die Männer der Reihe nach an und plinkte dem einen oder anderen, der ihm blanke Augen machte, besonders zu. "Eins aber, meine lieben Freunde," ging er weiter in seiner Rede, "das drückte uns doch dabei. Was wir taten, mußten wir tun, aber es war uns nicht nach der Müze, daß wir es ohne die Erlaubnis unseres Geren Gerzogs," er nahm den Zut ab und alle taten es ihm nach, "tun mußten. Don heute ab," und er sprach heller und lachte dabei, "ist das anders, denn unser lies

ber Serr Serzog, ben Gott erhalten möge, hat uns wiffen lassen, wir sollen zusehen, baß wir und so gut wehren sollen, wie wir irgend können, und alle Sundsfötter, die hier nicht hergehören, totschießen wie tolle Zunde."

Er lachte, daß man seine großen Jähne sab: "Na, an uns soll es nicht fehlen, daß unser Gert Gerzog seinen Willen kriegt! Lieber ware es uns sa, wir könnten so leben wie früher, unsere Arbeit in Frieden tun und Gott loben. Aber das ist nun einmal nicht anders und darum sage ich euch: was nicht hierher gehört, was im Lande berumzieht und raubt und stiehlt, was Menschen schinsbet und Jäuser ansteckt, das ist Raubzeug und muß auch so behandelt werden. Schimpf um Schinpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut, daran wollen wir sesthalten, auf daß es uns gut geht und wir lange leben auf Erden!"

Er wischte sich den Schweiß aus dem Gesichte und schloß: "So, nun wißt ihr, wie ihr dran seid. Und ich denke, meine lieben Freunde, es ist nicht mehr als recht, wenn ich euch bitte, es mir nachzutun," und dabei nahm er seinen Sut ab, hielt ihn hoch und schrie: "Lange lebe unser Serzog Christian, unser allergnäbigster Serr!"

Die Krähen, die über das Bruch flogen, schwenkten zur Seite, so schrien die Männer. Alle hatten sie blanke Augen, als sie zu Drewes gingen und ihm sagten: "Drewsbur, das war aber eine Rede! Besser kann es unser Gerr Pastor nicht." Aber dann horchten sie wieder auf, denn die Wiekenberger erzählten, daß es überall von Kriegspolkern wimmelte, von Dänen und Ligisten und von

Mansfelbern und Braunschweigern, die der Tilly und der Waldstein hin und her jagten wie der Jund die Zühner, und die es mit Brennen und Morden schlimmer trieben als vorher.

Was eigentlich los war, wußte so recht keiner. Der eine sagte: "Die Dänen wollen ums das Land nehmen," die anderen: "Tein, es ist, daß wir wieder papistisch werden sollen," und etliche meinten, der Kaiser hätte da nicht mit zu tun, der lebe da unten und frage den Teusfel danach, was anderswo vor sich gehe. Der Waldsstein und der Tilly wollten sich bloß bereichern an Land und Bargeld; darauf laufe alles hinaus.

Der Wulfsbauer hatte wohl gefunden, daß Drewes ganz ausgezeichnet geredet hatte und daß er in allem recht hatte, aber so ganz war er nicht bei der Sache; er bachte an seine Frau und die Rinder und daß es bei kleis nem Zeit für ihn würde, nach Sause zu reiten, damit er es nicht verpasse, wenn die Kröten zu Bette gebracht würden. Er mußte lachen, wenn er daran dachte, wie hermken ihn nach dem Mittag so bei den Ohren gerissen hatte, daß es ordentlich weh tat.

Er ritt mit Alaus Bennede, dem Sohne des Vorsstehers, nach Bause. Die Luft war weich und warm; die Riebitze riefen im Grunde und in der Bobe meldeten sich die Regenpfeiser.

Alaus sing endlich zu reden an: "Mit unserem Vater wird es immer schlimmer; er liegt jetzt schon die achte Woche. Ich glaube, dieses Mal kommt er nicht wieder durch!" Er sah über das Bruch. "Kiel, was ist denn das da für eine putwunderliche Wolke über Odringen?

I, das sieht ja meist wie Rauch aus! Aber es ist doch wohl bloß eine Wolke."

Der Ansicht war Zarm auch; aber als sie den Bogen um die Torstuhlen machten und unter den Wind kamen, prusteten beide Pferde auf einmal los und wurden unstuhig, so daß die beiden Bauern meinten, sie witterten einen Wolf. Als sie aber ein Snde weiter waren, hielt Zennecke an, schnüffelte und meinte: "Das riecht gewiß und wahrhaftig nach Rauch! Am Snde haben die Lörke von Zütejungens wieder einen Unsinn angestellt." Zarm mußte ihm recht geben, denn es roch nach Rauch, aber er dachte sich weiter nichts dabei.

Juletzt rochen sie aber nichts mehr, denn der Wind ging unter dem Solze anders. So wie sie aber in der boben Saide waren, roch es wieder stärker, und als sie die krausen Juhren hinter sich hatten und oben auf dem Anderge waren, schrien sie wie aus einem Munde: "O Gottel" Denn da, wo Odringen lag, war die ganze kuft schwarz.

Sie sahen sich an; einer sah so täsig aus wie der and dere. Ohne ein Wort zu sagen, ließen sie die Pferde schneller laufen. Der Brandgeruch wurde immer schlimmer, und was ihnen noch schwerer auf das Gerz siel, das war, daß das Grummet auf den Wiesen noch genau so lag, wie nach dem Atitag, als sie vorbeigeritten waren. Sie jagten, was die Pferde bergeben wollten, und als sie aus dem Walde kamen, hielten sie und zitzterten am ganzen Leibe. Vor ihnen auf dem Wege lag der Ruhhirt tot auf dem Rücken und sein Sund schnüfzselte an ihm berum.

Sie sprangen ab und saben sich Tönnes an; er hatte einen Schnitt über den ganzen Sals. Sie zogen ihn beisseite und dann horchten sie nach dem Dorse hin. Da war es ganz still, nur die Kahkrähen lärmten über den Sichen. Sie gingen Schritt für Schritt näher, die eine Sand am Messer und die andere am Jügel. Im Wege lag eine zerbrochene Steingutslasche, wie sie im Dorse keiner hatte. Weiterbin sanden sie einen blutigen Lappen und daneben ein Stück Wurst. Sie hielten an und horchten: Nichts war zu hören, keine menschliche Stimme war zu vernehmen, kein Stück Vieh brüllte, kein Sahn gackerte, kein Hund bellte.

So kamen sie an den Reinkenhof. Der stand noch, aber die Senster waren eingeschlagen, die Türen standen offen, Bettsedern lagen überall verstreut und Stroh und Zeu und Saser. Im Sause war alles kurz und klein geschlagen. Im Slett ging die gelbbunte Katze umber und quarrte gottsjämmerlich. Die Dönze sah aus als wie ein Schweinestall; voller Unrat war sie. Kein Stuhl war mehr heil, kein Teller mehr ganz. Im Grassgarten lagen der Kopf und die Beine und die Kaldausnen von einem rotbunten Kalbe und daneben das Spinnstad, aber in lauter Stücken.

Klaus und Sarm sprachen kein Wort. Sie kamen nach Singstmanns Sof. Da sah es genau so aus, nur daß quer über der Deele der Zütesunge tot dalag; er hatte ein tiefes Loch in der Stirn. Bei Mertens war es nicht anders und auf dem Senkenhose desgleichen, bloß daß da wenigstens keine Leiche zu sinden war. Auch auf den anderen Sosen war geplündert und alles entzweiges

schlagen, aber die Bauern schienen rechtzeitig Wind betommen zu haben, so daß sie sich hatten bergen tonnen.

Mit einem Male sah sich der Wulfsbauer wild um und rief: "Ja, aber wo brennt es denn? Zeiliger Gottl" Er saß auf und jagte havon und hinter ihm her jagte klaus Zennecke. Quer durch die Zaide ritten sie, und je weiter sie kamen, um so mehr roch es nach Rauch, und dann hielt Zarm Wulf an und sprang ab und machte ein Gesicht, als ob er losweinen wollte und sah dahin, wo sein Zof gestanden hatte, denn da war alles ein Rauch und ein Qualm, bloß daß hier und da eine Slamme zu seben war.

"Wawawas ist dededenn dadas?" stotterte er. Ihm war, als ob er kein bischen Kraft mehr in den Beinen batte, so daß er Klaus an den Urm fassen mußte. Und dann schrie er: "Rose, Rose!" Er lief um die Brandskätte herum, in den Grasgarten hinein, sah in den Sod, kletterte auf den brennenden Bakten hin und her, sah gegen Simmel, schüttelte den Kopf und sagte mit einem Lachen, bei dem es Sennecke kalt überlief: "In der Burg, sie wird in der Burg sein!"

klaus nickte: "Ja, das glaube ich auch. Da werden sie wohl alle miteinander hin sein und das Vieh auch. Und der Junge von Zingstmanns und Tönnes, die werden allein noch draußen gewesen sein, und da mußte es ihnen so gehen. Wollen nach der Burg geben, und wenn sie da nicht sind, dann müssen wir, ja, am besten ist es wohl, wir reiten dann zuerst nach Engensen; auf dem Drewshose triegen wir am ersten Bescheid."

Sie saßen auf und ritten über die Zaide und durch die Suhren und von da in das Bruch hinein. Es schummerte schon, als sie dort ankamen; der Uhu flog über sie hinweg und als er im Walde war, schrie er hohl. Der Nebel stand dick hinter den Torfstichen, in der Lust klingelten die Enten und in den Wiesen schreckten die Rebe.

Reiner sprach ein Wort; ab und zu hielten sie an und horchten dahin, wo der alte Burgwall lag, und dann sahen sie wieder vor sich auf den Weg, dem man es anmerkte, daß Menschen und Vieh frisch darauf ges gangen waren. In der Wohld war es so duster, daß sie absteigen mußten. Sin und her ging es, bald nach rechts, dann geradeaus, dann halb links und so in einem sort. Ab und zu polterte eine Taube vor ihnen weg, oder ein Stück Wild brach durch das Solz. Dann blieben sie steine Stümme und horchten. Aber immer und immer hörten sie keine Stimme und kein Kuhgebrüll.

Endlich war es ihnen, als ob sie ein Licht vor sich saben, und als sie stehen blieben, hörten sie, daß ihnen gegenüber ein Stück Dieb am Brüllen war. Dann knackte ein Büchsenhahn und hinterher noch einer, und eine Stimme, es war die des jungen Bolle, rief ihnen halbslaut zu: "Wer da?" Sarm flüsterte ihm zu: "Wir sind es, Sarm und Klaus. Wo ist meine Frau?"

Atze Bolle würgte, als ob er etwas im Salse hatte, und brummte dann: "Komm man erst nach der Burg! Ich habe hier Wache und weiß nicht, wer alles da ist. Es ging ja Sals über Kopf heute, denn wir mußten machen, daß uns das Gesindel nicht kriegte. Aber Ulens

vater, den habe ich vorhin gesehen, ebe bag ich wegging."

"Na, was ist denn das?" meinte er, als etwas Schwars zes an ihm vorbeisprang. Es war harms hund. Er stellte sich wie unklug an, bellte und jaulte durcheinsander, sprang an dem Bauern in die höhe, ledte ihm die hände, lief vor und bellte, kam wieder zurück und mit einem Male setzte er sich hin und heulte so schrecklich, daß Bolle rief: "Ruhig, Teebel"

Der erste Mensch, den Wulf sah, als er in den Wall kam, war die Reinkenbäuerin. So wie sie ihn zu Gessichte bekam, schrie sie auf: "O Gotte, Wulfsbur!" und dann fing sie an zu weinen. "Was ist?" schrie Sarm, "wo ist Rose?" Aber die Frau weinte, daß es sie stieß, und brachte kein Wort heraus.

Sarm sab bin und ber, aber wo er einen Menschen ansah, der ging schnell zurück. Endlich fand er seinen Schwiegervater. "Wo ist Rose?" brachte er eben noch beraus, denn er war ganz beiser vor Angst. Der alte Mann hatte ein Gesicht, als wäre er aus dem Grabe genommen. "Ja, Junge," sagte er und faste Sarm an beide Sände, "ja, Junge," und dabei sing er bitterlich an zu weinen, "unsere Rose ist bei unserem Serrgott!"

Sarm machte eine Bewegung, als wollte er ihm an ben Sals springen: "Was sagst du? tot?" Er sing an 3u lachen. "Das ist ja, das kann ja, aber so rede doch, kein einer sagt mir, wo Rose ist!" Und dann rief er mit einer Stimme, die sich anhörte, als ob sie zersprungen war, durch den ganzen Wall: "Rose, Rose, wo bist du?"

Meben ibm ftand Singstmann: "Rubig, Mensch, Rens

nedenvater liegt im Sterben. Und die Sorstmannsche hat vor Aufregung etwas Lüttjes gekriegt und es geht ihr nicht gut." Er hielt ihm die Flasche hin: "Trink erst malt" Aber Wulf stieß ihn zurück: "Ich will wissen, was mit meiner Frau los ist, will ich wissen! Und wo sind die Kinder? Mein Germken und das Lüttse? Kinzber und Leute, so tut doch endlich einer das Maul aus!"

Es kamen noch zwei Bauern. "Ja, einmal muß er es doch wissen," sagte Mertens. Er legte ihm die Sand auf die Schulter: "Ja, Sarm, was hilft das alles? Deine liebe Frau ist nicht mehr am Ceben; sie ist im Sause geblieben. Und die Kinder auch. Und dein Vater auch und der eine Knecht und ebenso die beiden Mädchen. Weiß der Teufel, wie die beistigen Sunde zu allererst nach dir hingefunden haben, wo dein Sof doch so absgelegen ist!"

Sarm sah von einem zum anderen; er sah aus wie ein Kind, das sich vor dem Junde nicht von der Stelle traut. Seine Jände gingen an seinen Josen auf und ab, seine Lippen beberten, der kalte Schweiß skand ihm vor der Stirn; seder konnte hören, wie ihm das Jerz im Leibe arbeitete und wie ihm die Luft nicht zum Jalse berauswollte. Endlich quälte er heraus: "Ja, sind sie verbrannt, oder was ist?"

Die Männer sahen weg, schließlich sagte Sorstmann: "Wir wissen da alle weiter nichts von. Der einzigste Mensch, der am Leben geblieben ist, das ist Thedel. Aber der ist sa wohl ganz von Sinnen geworden; der sitt ba hinten beim Seuer und grient und sieht in einem sort das Messer an, das er in der Sand hat."

Sarm stürzte mehr, als er ging, dahin, wo er den Anecht sigen sah. Als er vor ihm stand, lachte der ihm in das Gesicht und wies ihm das Atesser; aber mit einem Male ließ er es fallen, schlug beide Sände vor den Kopf und heulte los. Der Bauer schüttelte ihn. "Junge, denn sag' du es mir doch, was sich nun eigentslich begeben hat! Kein einer Mensch will was davon wissen." Er setzte sich neben ihn und legte ihm die Sand über den Sals. "Nun los!" befahl er.

Der Anecht sah ihn zuerst an, als ob er ihn noch kein eines Mal gesehen hatte, und dann sing er an: "Sie sind alle tot, alle miteinander. Die Frau ist tot und hinnerk ist tot und hermken ist tot und das Lüttje auch und Trina ist tot und der Altvater ist tot und meine Schwester Albeid ist auch tot. Alle sind tot, bloß ich nicht. Ich war im Busche Holz machen und vor dem Hauen habe ich nichts gehört, als bis daß es zu spät war, denn sie sind aus dem Bruche gekommen."

Sehr viel konnte er auch nicht erzählen, denn das meiste war schon vorüber, als er zurückkam. Aber das wenige, was er gesehen hatte, das war so, daß er von dem Bauern abrücken mußte, denn der hatte ein Gesicht und ein paar Augen darin, daß es ihm kalt im Genick wurde. Aber der Bauer sagte: "Weiter, man weiter, ich will alles wissen," und nur ab und zu stöhnte er oder schnatterte mit dem Munde, daß Thedel seine Jähne lappern hörte.

Als er alles aus ihm heraus hatte, sagte er: "Ja, Thedel, ich und du, das ist nun ber ganze Wulfshof. Was willst du jetzt machen? Willst du einen anderen

Dienst annehmen oder willst du mir bleiben? Denn, versteh mich recht, Bauer will ich jetzt nicht mehr spies len; wo der Teufel geerntet hat, habe ich keine Kusten mehr, zu pflügen und zu säen. Aber," setzte er nach einer kleinen Weile zu, "wo sind die Mordbrenner denn hin?"

Der Junge zuckte die Achseln. "Quer über die Saide sind sie und bei der Schirmsuhre haben sie sich geteilt. Was die Tatern sind, die sind auf Berghof zu, und die anderen, die mögen wohl nach Celle hin sein, denn da wollten sie hin, hat mir der Mann gesagt."

"Welcher Mann?" fuhr ihm ber Bauer dazwischen. Der Junge grieflachte abscheulich, "Der sich an deinem Sonigbier so scheußlich besoffen hat, daß er nicht aus der Stelle konnte und in der Zaide liegen blieb und schlief."

"Na, und wo ist er sett?" suhr es Wulf heraus. "Der mag da wohl noch liegen," griente der Anecht. "Wieso noch liegen?" fragte der Bauer weiter. Der andere lachte über das ganze Gesicht: "Na, weil ich ihm, als er wie ein Saß dalag, die Sände und die Süße zusammengebunden habe und denn auch, weil er, als er sich vernüchtert hatte und ich aus ihm heraus hatte, was ich wissen wollte, wohl nicht viel Leben in sich behalten hat."

Der Bauer lachte bose: "Was hast du mit ihm anges fangen, Thedel?" Und sein kachen wurde noch tüdissicher, als der Anecht ihm das Messer wies und ihm ers zählte, was er mit dem Manne gemacht hatte. "Denn," sagte er, "es war der Schlimmsten einer. Gerade der ist es gewesen, der meine Schwester umgebracht hat, er

und das heilige Areuz und der Säugling. Und die muffen auch noch daran, fage ich, oder ich will teinen feligen Tod haben!"

Der Bauer fab ibn dumm an: "Beiliges Areug? Säugling? Was beift das?" Thedel ergählte: "Ale meist alles vorbei war und die mehrsten befoffen waren wie die Schweine, bin ich auf allen vieren hinter dem Bagen bergefrochen und da fab ich einen Kerl, der war fo lang, wie ich noch keinen Menschen gesehen habe, und der batte einen gang kleinen Kopf wie ein Kind und auch genau folche Stimme, wenn er das Maul auftat, und teinen Bart hatte er auch nicht, und zu dem fagten fie Säugling. Und der andere, der war fo turg und did wie ein Krautfaft, und er batte einen fuchfigen Anebelbart und zwei Marben im Gesicht, fo did wie ein Singer und fo rot wie ein Sahnenkamm, die eine von der Stirn bis in das Maul und die andere von einem Ohr bis an das andere, just fo, daß es wie ein Kreuz aussab, und deswegen schimpften sie ihn wohl auch Seiliges Areug."

Er sah vor sich hin: "Die beiden haben meine Schwesster hingemartert; ich habe es gehört, wie sie darüber ihre Witze machten, die beiden und der andere, der besossen in der Zaide liegen blieb. Ma, dem habe ich es besorgt! Ich hatte ihm das Maul zugestoppt, denn ich dachte: wenn er an zu bölken fängt und die anderen hören es, dann läusst du am Ende dumm an. Die beiden anderen haben noch eine ganze Weile hinter ihm hergeslötset, bis es ihnen zu langweilig geworden ist. Ich bin bloß neugierig, ob er morgen früh noch am Leben ist!"

Mitten im Reben schlief er ein. Der Bauer deckte ihm einen Mantel über und dabei sah er, daß der Anecht so ruhig schlief, wie immer. Er mußte noch oft hinsehen; wie ein Kind, das keiner Fliege wehtun konnte, sah er aus. Er war der einzige Mensch im ganzen Dorfe, der es nicht mit ansehen konnte, wenn ein Schwein gesschlachtet wurde, und dabei hatte er den Mordbrenner geschunden, wie der Genkersknecht einen armen Sünder.

"Recht hat er getanl" dachte der Bauer; "Schimpf um Schimpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut, fagt Drewes." Er sah in das Leuer und sah darin einen langen Kerl mit einem kleinen Kopf und einer dünnen Stimme, und einen anderen, kurz und did wie ein Saß und mit zwei Marben im Gesicht, die über Kreuz standen. Er sah sie vor sich liegen mit gebundenen Jänden, alte Lappen in den Mäulern und Angstschweiß auf der Stirn, und er stand davor, trat sie mit Jüsen und hielt ihnen sein Messer vor die Augen.

Lange faß er so da und dachte an weiter nichts. Aber mit einem Male wurden ihm die Augen naß. In einer von den Plaggenbutten weinte ein Kind und eine Frau sang:

> Sia wiwi, teen flöppt denn nu bi mi? Wi willt dat nu ganz anners maaten, Heini schall in de Sia flaapen, eia wiwi.

## Die Bruchbauern

B war hellichter Tag, als Barm Wulf aufwachte. Er war im Sigen eingeschlasen, und so sest hatte er geschlasen, daß er sich erst gar nicht vermuntern konnte und sich ganz wild umfah, weil er nicht wußte, wo er war.

Aber dann stand er auf, so schwer und so langsam, als wenn er nicht vierundzwanzig, sondern achtunds vierzig Jahre hinter sich hatte. Singstmann, der gerade vorbeikam, versagte sich, als er ihn sah, denn der Wulfsbauer hatte ein ganz altes Gesicht und Augen, in desnen kein Leben war, und an den Seiten war sein Saar grau geworden.

"Wenn er man bloß weinen könnte, Ulenvater!" fagte die Reintenbäuerin; "das ist ja schrecklich, wie der Mann das in sich hineinfrißt!" Aber Sarm weinte nicht. Er aß, wie immer, sprach aber nicht mehr, als Ja und Nein, half die Schanzen höher machen und Schuppen bauen und was sonst für Arbeit nötig war. Um Uhre zehne ging er mit Thedel fort und als sie wiederkamen, batten beide ganz blanke Augen und der Junge griente in einem fort, so daß es scheußlich anzusehen war.

"Was willst du jetzt anfangen, Sarm?" fragte ihn abends, als sie beim Zeuer saßen, sein Schwiegervater; "willst du den Sof wieder aufbauen?" Sein Lidam schüttelte den Kopf. "Ich habe eine andere Arbeit vor. Es kann sein, daß ich lange fortbleibe, vielleicht bin ich aber auch bald wieder da. Damit du es weißt: das

Geld haben die Raubvögel nicht gefunden. Ich würde es ihnen gern gegönnt haben, wenn sonst alles so ges blieben wäre, wie es war. Solltest du also in Bedrängenis kommen, so weißt du es zu sinden; so ganz wenig ist es nicht. Und an dem andern Platz, du weißt sa Bescheid, ist Saatkorn genug, und von Wurst und Schinken ist da auch eine ganze Masse, und von Käse und Honigbier auch. Und da liegen auch noch die Disstolen und das eine Gewehr. Sast du etwas Tabak über?"

Er stopfte sich die Pfeise, hielt einen Juhrenzweig in das Jeuer, die er Jlammen sing, und brannte damit seinen Tabak an. "Weißt du was?" suhr er dann sort, "mit mir ist das so: große Lusten zum Leben habe ich nicht mehr. Laß mich ausreden! Vielleicht, daß ich sie wiederkriege, wenn ich mit den beiden Zauptmordbrennern abgerechnet habe. Denn das habe ich sest vor. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden! Thedel will auch mit; sie stehen bei ihm gleichfalls in der Kreide, Albeids halber. Grieptookann bei dir bleiben; der Zund könnte mir im Wege sein!"

Ein Saufen von Vögeln tam angeflogen, ließ sich in den hoben Tannen nieder und lärmte gewaltig. Sarm sah in die Söhe: "Da ist ja das Unzeug wieder, von denen Sengstmanns Vater sagte, sie zeigen Arieg und Pestilenz an. Vielleicht hat er auch recht, denn meinen Tag habe ich solche Vögel noch nicht gesehen. Einen sand ich tot in der Saide liegen; er war rot wie Blut und sein Schnabel ging über Areuz. Aber was wollt

ihr nun anfangen? In Odringen seid ihr keinen Tag eures Lebens sicher, denn was gestern war, kann morgen wieder sein. Ich glaube, das beste wird sein, ihr baut euch hier im Bruche auf dem Peerhobsberge an; da sinden sie euch so leicht nicht und Frucht wächst da zur Mot schon. Und die Burg hier, die müßt ihr noch sester machen; der Graben muß tiefer und sedesmal da, wo der Jugang einen Anick macht, da muß eine Wolfsekuhle hin."

Der alte Mann nickte. "Ja, wir haben gestern ganz dasselbe gesagt. Das Vieh haben wir ja noch, die Pferde auch, und das beste wird sein, solange als wie der Arieg dauert, wirtschaften wir in einen Pott, so sauer uns das auch ankommen wird. Aber du solltest doch lieber dier bleiben; was willst du in der weiten Welt? Sieh mal, Junge, das Unglück ist geschehen, und ich trage ebenso schwer daran wie du. Eine Frau kriegst du schließelich wieder, ich aber keine Tochter. Du hast noch ein ganzes Leben vor dir, mit mir ist das anders. Und doch bleibe ich hier, wo ich geboren bin."

Der andere schüttelte den Kopf. "Wiederkommen tue ich, so wie ich es kann. Aber ich habe einen Sid vor mir selber geschworen und dabei muß ich bleiben. Und überdies, hier würde ich verrückt werden, wo ich bei jedem Schritt und Tritt daran denken nuß, wie es srüber war." Er rief den Knecht heran: "Jeig mal dein Messer her!" Der Junge griente und zog es aus der Scheide. "So, ist gut; leg' dich man schlasen, morgen früh wollen wir los!"

Er sah III an. "Der Mann, der Alheid umgebracht

bat, lebt nicht mehr; Thedel hat es ihm beforgt und die Wölfe. Beute morgen haben wir ihn beigerobet unter der breiten Subre binter meinem Sof. Es liegen allerlei Steine auf der Stelle. Aber zwei von den Schandkerlen find noch am Leben und follten fie fich hierber verlaufen, ein gang unmenschlich langer mit weißen Saaren, aber noch ein junger Kerl, und einen undlug fleinen Kopf hat er und eine Stimme, als wie ein Kind, und bann noch einer, fo turg und did, als wie ein Sag mit einem fuchfigen Anebelbart und zwei Marben im Geficht, fo breit, wie ein Singer und gang rot, die eine von der Stien bis in das Maul und die andere von einem Ohr zum andern, daß es wie ein Kreug aussieht und barum beißt ber Kerl auch das Beilige Kreug und der andere der Sängling. Wenn die fich bier bliden lafe fen, die dürft ihr nicht totschlagen; lebendig will ich fie haben, horft du. Denn von Zeit zu Zeit tomme ich wieder."

Es wurde aber völlig Zerbst, ehe daß er wiederkam. Volles Bernd, der an dem Tage die Wache auf dem Zalloberge hatte, sagte gerade zu Mertens Gerd, der ihm Gesellschaft leistete: "Wie schön die Birkenbäume bloßig aussehen! als wie das reine Gold!" Dann machte er einen langen Zals, wie ein Birkhahn, stieß Gerd in die Rippen und sagte: "Was ist denn das da im Bullenbruche? Das ist sa gerade, als wenn das ein Reiter zu Pserde ist! Gewiß und wahrhaftig, es ist einer. Soegar zwei sind es!"

Er barg fich hinter den Bufchen und winkte Gerd, und als fie bei den diden Suhren waren, nahm er das

lange horn vor den Mund und blies laut los, so daß ein hase, der unter einem haidbusche geschlasen hatte, wie albern herausschoff und den Pattweg entlang lief. Dreimal blies der Junge in das horn, und jedesmal auf eine andere Art, und nach einer Weile zum vierten Male und so laut und lang, daß es auf eine halbe Meile in der Runde zu hören war.

"Aufpassen tun sie," sagte Barm Wulf zu Thebel; "wir mussen uns zu erkennen geben, denn sonst könnten wir am Snde eine Sandvoll Sackblei in die Rippen kriesgen, ehe wir uns das vermuten. Jeig ihnen, daß du es auch noch kannst!" Der Anecht nahm das kleine Born, das er am Sattel hängen hatte, wischte sich über den Mund, gremsterte und spuckte und dann blies er nach dem Balloberge hin. Don dem Berge kam eine kurze Antwort zurück, die Thedel ebenso zurückgab.

"Das hört sich just so an," meinte Bernd, "als ob das Niehusthedel ist, der da bläst; aber was hat der sür Jeug an? Der sieht ja leibhaftig aus wie ein Kriegsmann! Was hältst du davon?" Der andere legte die Sand vor die Augen, als er hinter dem Busche bersah: "Ia, er ist es, das ist sicher. Und der andere, das ist der Wulfsbur. Ich hätte ihn beinahe nicht gekannt, solchen Bart hat er sich wachsen lassen. Na, denn so muß ich wieder abblasen."

Er nahm das Sorn wieder hoch, aber der andere wehrte es ihm: "Wart' man erst!" Sie blieben in Detztung stehen, bis die Reiter ganz nahe heran waren. Erst dann trat er vor und rief: "Na, wieder zurück von der Reise, Sarm? Und du auch, Thedel? Meist hätten wir

euch nicht gekannt, so wie ihr ausseht. Aber jetzt blase ab, Gerdl" rief er dem Jungen zu, der etwas abseits stand und über das ganze Gesicht lachte, denn Thedel war sein guter Freund, und der Wulfsbauer hatte ihm einmal das Leben gerettet, als er auf dem Pumpe durch das Eis gebrochen war. Er setzte das Horn wieder an und blies dreimal auf eine andere Art.

"Dennso können wir ja frühstücken," meinte der Wulfsbauer, als er aus dem Sattel war, zu Thedel; "mach die Pferde an und gib die Holster ber! Ihr könnt mithalten; wir haben reichlich." Er pacte aus: da warren Würste und dick Scheiben Schinken und Braten und eine halbe gebratene Gans, ein großes Stud Käse, zweierlei Brot und eine große Blechflasche. Die anderen machten lange Augen.

"Lebt ihr immer so?" Harm lachte: "Mehrstens! aber nehmt man dreiste an, es ist nicht geraubt und nicht gestohlen, das heißt, von uns nicht, denn die drei Marodebrüder, denen wir das gestern abnahmen, werden es wohl nicht mit barem Gelde bezahlt haben. Aber wie sieht es in Odringen aus?"

Bolle hob die Jauft, in der er das Messer hatte, auf und ließ sie auf den Boden fallen. "Goringen?" er zuckte die Achseln, "Gdringen, das gibt es nicht mehr. Alles ein Schutt und ein Mülli" Als der Wulfsbauer und Thedel ihn ansahen, erzählte er: "Drei Wochen lang war alles ruhig, da zogen einige wieder hin, Singstmanns und Wichos und Bostelmann und Bruns auch. Die andern rieten ihnen ab, aber sie wollten sa nicht hören. Und den einen Abend, wir waren gerade dabei, das letzte

Grummet einzuholen, da saben wir über dem Dorse einen hellichten Schein und bald darauf kam Tidke, du weißt doch, der Zütesunge bei Zingstmanns, und der erzählte, daß zwei Taternweiber einer Bande von Mordzbrennern den Weg gewiesen haben, und kein einer Mensch ift lebendig geblieben."

Er machte einen bösen Mund, lachte dann und erzählte weiter: "Tidte hatte gewacht, weil das eine Soblen trank war, und so konnte er sich bergen. Die anderen sind meist im Schlafe umgebracht. Alle Zunde lagen tot da; die Taternweiber werden ihnen Gift hingeworsen haben." Er schnitt von dem Brot, das er in der Zand hatte, ein Stück ab, steckte es in den Mund, stippte ein Stück Braten in die Salzdose und steckte es auch in den Mund, und als er beides auf hatte, suhr er fort:

"Wir sind in der Macht gleich losgeritten und haben von überall Silfe geholt; wir waren unser achtzig und nüchtern, und die Bluthunde knapp dreistig und besoffen. Es ist keiner von ihnen am Leben geblieben. So Stücker zwanzig schossen und schlugen wir gleich tot, als sie über die Magethaide kamen und in das Düstersbrok wollten, und die anderen, es waren zehn oder elf, die singen wir lebendig und nahmen sie in das Bruch mit."

Er sab erst Zarm und dann Thedel an, nickte mit bem Kopfe und griente: "Und dann hielten wir Gericht über sie ab. Tidke mußte bei jedem angeben, was damit gemacht werden sollte, weil er doch gewissermaßen darwider zu sagen hatte, denn seiner Mutter, sie war schon über siebzig, hatten sie auch den Sals abgeschnitten. Alle

baben sie geschrien wie die Wilden, und gebetet und gebettelt haben sie, als es ihnen an den Schluck ging, die auf das eine Taternfrauenzimmer, die junge, die eigentlich ganz glatt aussah die auf die gelbe Saut und das schwarze Saar, denn das war ein Biest und schimpste bloß, als wir sie aushingen, und diß um sich, wie ein Jucks, der im Siese sigt. Aber geholsen hat ihr das nichts, denn Tidse sagte: Die hat Bruns lüttsen Jungen mit dem Kopf gegen den Dössel geschlagen! Erst sollte sie bloß nachgt ausgezogen werden und durchgespeitscht, aber als wir das hörten, hingen wir sie zu alleroberst an die Sichel"

Er lachte lustig: "Wie der olle Baum aussah, sage ich dir, als die elf Galgenvögel daranhingen! Ulenvater sagte: Das ist ja ordentlich, als wenn wir ein Maste jahr haben! Und gelohnt hat es sich auch; über zweishundert Dukaten hatten die Völker bei sich."

Als sie mit dem Frühstücke fertig waren, brach Sarm mit Thedel auf. Sie ritten erst nach Gdringen. Da stand kein Saus mehr; alle Söse waren ausgebrannt. "Ich habe es ihnen ja vorausgesagt, daß es so kommen mußte," sagte der Bauer; "aber schrecklich ist es doch; das schöne Dors! Komm, ich kann das nicht mit ansehen. Und alle tot, alle! Singstmanns und Bruns und Sickhoffs und Bostelmann und Klausmutter auch. Wie oft hat sie mir nicht einen Upfel mitgegeben für Sermken, denn sie hatte da einen Baum, so schöne Apfel hatten wir alle nicht. Es ist zum Gotterbarmen!"

Als sie vor dem Bruche waren, hielten sie, und Thes del mußte blasen. Es dauerte wohl eine Viertelstunde,

da kam Klaus Sennede mit einem Anecht hinter den Buschen hervor. Beide hatten scharf gemacht und hatten ein wahres Ungetum von einem Sund bei sich. Sarm rief sie mit Namen an, und da kamen sie näher, aber erst, als sie dicht bei ihnen waren, sicherten sie ihre Buchsen und riefen den Sund an.

Alaus freute sich aufrichtig, als er Zarm sab. "Ich dachte all, du wärst nicht mehr am Leben! Ia, hier hat sich allerlei geändert. Unser Vater ist tot und unsere Mutter ist ihm bald nachgesolgt. Das ist kein Leben für solche alten Leute, wie wir es jetzt hier im Bruche baben; die Wölfe haben es besser. Ein paar von den Anechten sind schon ausgerückt und unter das Volk gegangen. Verdenken kann es ihnen auch keiner, denn wer will hier in Busch und Braken herumliegen und Ainzbenbrot und Wurzeln essen. An Sleisch mangelt es sa nicht, denn wir schießen und sangen so manchen Zirsch und manches wilde Schwein, aber ein Leben ist das nicht, so wie das setzt ist. Man kommt auf ganz dummerhaftige Gedanken dabei. Mertensvater hat sich all' ausgehängt!"

Dem Wulfsbauer, dem das wilde Leben im Lande das Gerz verhärtet hatte, zog sich dennoch die Brust zusammen, als er nach dem Peerhobsberge kam. "Du lieber Gott im Simmel, wie sehen die Leute aus!" dachte er; "und wohnen tun sie schlechter als das Vieh!" Aus Juhren und Plaggen hatten sie sich notdürftig Gütten gebaut und sie mit Reet und Risch bedeckt; auf Haide streu und Torsmoos schließen sie und ihr Kögeschier war aus Ellernholz. Die Frauen waren alle blaß und elend,

keins von den Kindern hatte rote Baden und dide Beine, und die Manner hatten Augen, so falsch wie die Buschstater.

Aber fie freuten fich doch alle, als fie die beiden ans tommen faben, denn es war boch wieder einmal eine Abwechslung in bem elenden Leben. Die großen Bauern, die Thedel bislang blog von der Seite angesehen bats ten, konnten ihn nicht genug ausfragen. Doch der Anecht, der in feinem ledernen Wams und den boben Aremps ftiefeln wie ein Kriegsmann aussah, gab nicht viel von sich. "Ja, was ist da viel zu erzählen? Wir haben so viel Elend gesehen, daß es nicht gu sagen ift. Stellens weise muffen sie Wachen por die Kirchhöfe stellen, bas mit das verhungerte Voll nicht die Toten auffrigt. Vor Peine haben wir gesehen, wie ein Kerl gerädert wurde, ber Kinder gestohlen bat, und die hat er bann geschlach: tet und gebraten, und als wir durch Groß Goltern las men, waren gerade bie Ligiften durchgezogen, und bie hatten das gange Dorf angestedt und Seuer an den Birch turm gelegt, so daß dreiunddreißig Menschen, Groß und Alein, umgekommen find. Meist schlugen wir uns auf eigene Kanne Bier durch; mitunter taten wir uns auch mit den redlichen Bauern, die in den Wäldern lagen, zusammen, und gingen gegen bas Gesindel an. Im großen freien haben wir in einer Stunde achtunds vierzig Stud von der Welt gebracht. Aber der Saupts spaß war doch im Kalenbergischen; da waren wit unserer dreibundert und haben fie gehetzt, wie bet Bund den Safen. Das war gang großartig, fag ich euch!"

Gerade wollte er weiter erzählen, da hörten sie es rusen: "Jeduch, jeduch!" Die Bauern sprangen auf, ihre Augen wurden blant: "Paßt auf, heute gibt es bei uns Sasenjagd!" So war es auch. Drewes aus Engensen hatte ansagen lassen, daß ein Jug der Waldsteiner, vierzig Mann start, unterwegs war; alle, die abkommen könnten, sollten sofort zum Singstberge kommen. "Rommst du mit?" fragten die anderen Sarm. "Na ob!" sagte der und lachte; "der Mensch will doch auch einmal ein Vergnügen haben. Und Thedel bleibt auch nicht hier, das könnt ihr glauben. Der Junge kann treffen, sage ich euch!"

Es waren über anderthalb Zundert Bauern und Anechte am Zingstberge zusammen, als der Wulfsbauer mit dem Anechte ankam. Sie standen aber nicht da und lachten und schwatzten, wie an jenem Tage, als die Marodebrüder über den Wulfshof kamen; sie sprachen leise miteinander und saben mit schiefen Augen um sich. Sie waren auch nicht wie rechtliche Bauern anzusehen, sondern mehr wie Ariegsknechte und Wegelagezter. Alle hatten sie Büchsen in der Sand und Spiese über den Rücken, und zum wenigsten eine Pistole im Gürtel und einen Säbel oder einen langen Dolch. Die meisten trugen auch Bärte und saben überhaupt wenig rechtschaffen aus, die auf Drewes, der sich ganz trug wie vordem.

Der Goringer erschrat ordentlich, als der Engenser sich umdrehte und er ihm ins Gesicht sehen konnte. Das war ja ein alter Mann geworden! Ganz gelb war er im Gesicht und hatte eine Kalte bei der anderen. "Nee."

fagte ein Bauer aus Wettmar, als Wulf ihn fragte, ob Drewes frank gewesen war, "nee, frank war er nicht, aber er ift Wittmann geworden. Du haft fie ja gefannt, feine Christel, fie und ihr Maulwert! Ma, bas bat fie ja auch bas Leben gekoftet, benn als ihr ein paar danis fche Solbaten die Würfte und die Schinten vom Wiem bolten, machte fie ihnen eine folche Schanbe, bag ber eine fie mit dem Gabel über den Dog ichlug und das konnte sie nun doch nicht vertragen. Wir dachten alle, Drewes wird beilsfroh fein, daß er fie los ist, und sich eine Junge und Subiche fuchen. Wie man fich aber irren kann: in brei Wochen ift ber Mann um zwanzig Jahre älter geworben! Es ift ein Jammer, und wir merten es auch, denn fo wie früher legt er fich nicht mehr für das allgemeine Wohl ins Zeug. Die beste Kraft ift aus ihm beraus; er ift wie verregnetes Seu geworben."

Das mertte Wulf, als Drewes an zu reben fing. Schon wie er so bastand, auf den diden Schlehbuschstodt ges stützt, sab man, daß er nicht mehr der Alte war; was er sprach, hatte Sand und Suß wie vordem, aber es war doch nicht der alte Mut darin; dritter Schnitt war es, ohne Saft und Kraft.

"Liebe Freunde," fing er an, "in dieser Jeit hat manscher von uns zum lieben Gott gebetet: unser täglich Brot gib uns heute! Der Berr hat unser Gebet erhört; er schickt uns Brot. Jeder tue das Seine, daß dieser Tag uns zum Gedeihen anschlage! Was im einzelnen zu maschen ist, wird ein seder von seinem Obmann gewahr werden: Kins noch will ich euch sagen: ich sehe unseren Freund aus Odringen, den Wulfsbur, unter uns. Ich

bente, ihr seid es alle zufrieden, daß er in dieser Sache das Leit in die Sand nimmt; er wird uns darin wohl gern zu willen sein." Die Bauern nickten. "Eins noch," so schloß der Engenser seine Rede, "gebe ich euch zu bebenten: haltet euch genau an die Besehle und seht euch vor, daß die Pferde gesund bleiben! Die meisten werden aus der Nachbarschaft sein. Und nun Gott besohlen!"

Die Obmanner und Drewes stellten fich um Wulf. "Meine Meinung ift die," fing Jafpar Winkelmann aus Subrberg an, "wir muffen fie zwischen uns friegen. und das geht am besten in den hoben Subren vor dem Bruche. Alfo muß ein Teil abwarten, bis fie vorbei find, und ein Teil por ihnen fein, damit fie nicht megtonnen, und die anderen muffen rechts und links vom Wege die Begleitmannschaft bilben, und das muffen alles junge Kerle fein, die leife treten und fich fcmell binter dem Gebufche bergen tonnen." Er machte mit feinem Stode Striche in den Sand: "Seht ber, fo meine ich das! Bier ift der Jug, das da find unfere Leute, die hinter ihnen find, und das da, die, die vor ihnen find, und hier find wir, die wir nebenher geben. Sobald fie nun mitten in ben boben Subren find, fangen wir an zu tuten und zu schiegen, und ibr da tommt ihnen von oben und unten über den Bals. Maturlich muß bei jedem Saufen einer fein, der fich genau auf das Blafen verftebt, damit wir nicht in den Broddeltommen."

Die allgemeine Meinung war, daß es fo am besten war, und so teilten sich erft die alteren Leute in zwei Abteilungen und zogen ab, und dann die jungeren. Der Wulfsbauer nahm die Seite nach dem Bruche zu, weil

er da am besten Bescheid wußte. Erst gingen sie alle auf einen Saufen und redeten halblaut, dann ging einer hinter dem anderen und das Reden hörte auf.

Wulf ging voran, neben ihm schlich Thedel, hinter ihm kam Klaus Gennke. Das Wetter war günstig. Die Sonne hatte den Erdboden ausgetrocknet, aber doch nicht so, daß alle Braken unter den Süßen knackten. Der Wind hatte sich gelegt und die Luft war hellhörig. Wenn irgendwo ein Specht arbeitete oder ein Vogel in dem trockenen Laube krifpelte, so konnte man das weitbin hören.

Barm hatte sich auf einen Wursboden gesetzt und rauchte vor sich bin. In den Suhren piepten die kleinen Dögel, eine Kichtatze lief von Stamm zu Stamm und die Sonne machte das Brommelbeerkraut so grun, als wäre es Juni. Bennte saß auf einem alten Studen; er sah aus, als ob er eingeschlasen war. Der Anecht stand bolzensteif vor einem Stamme, hatte die Büchse scharfgemacht und drehte langsam den Kopf bin und ber, gleich als ob er sich auf Sirsche angestellt hatte.

Der Wulfsbauer machte sich gerade eine neue Pscise zurecht, da prahlte halbrechts der Markwart. Thedel sah den Bauern einen Augenblick an, drehte aber gleich den Kopf wieder weg. Der Markwart schrie in einem sort, und dann meldete ein Specht, und zugleich eine Drossel. Der Knecht wippte leise mit dem rechten Suße, Klaus machte die Augen ein bischen mehr auf, Harm sah da und rauchte, bloß daß er den Kopf schieser hielt. Ein Pserd wieherte, eine Peitsche klappte, ein Slucht wort kam hinterher. Dann polterten Käder.

Sarm winkte den Anecht neben sich. "Salt das Sorn bereit!" sagte er leise zu ihm. Thedel nahm das Sorn zur Sand. "Ticht eher, als bis ich es sage!" flüsterte ihm der Bauer in das Ohr. Der Anecht nickte. "Sühl" ging es vor ihnen und noch einmal "hühl" Ein Pserd prustete, ein Mann schnäuzte sich. Jetzt kamen die ersten sechs Mann zu Suß, die Büchsen sertig zum Schuß, in einem fort die Köpfe von rechts nach links drehend. Ab und zu blieben sie stehen und redeten halblaut. Sarm hörte, was der eine sagte: "Verdammigt noch mal, ist das hier ein Sauweg! Wenn wir hier man erst raus wären!" Der Bauer lachte hinter seinem Gesichte und bachte: "Ja, wenn!"

Drei Reiter kamen hinterher. "Schöne Pferdel" dachte Wulf. Der zweite Wagen kam, wieder ein paar Mann zu Juß, dahinter ein Reitet, ein langer, dunner Kerl mit einem ganz kleinen Kopf. Der Bauer stand auf und zitterte am ganzen Leibe. Aber der Mann hatte eine tiefe Stimme; also war er es nicht. Noch ein Wagen kam an und noch einer und immer mehr, jetzt der letzte. Jarm wollte schon dem Knecht zurufen, daß er blasen sollte, da hörte er noch einen Wagen poltern. Er machte sich fertig. Sinter dem Wagen ritt ein dicker Mann, der einen weißen Spigenkragen umhatte, der ihm bis über die Schultern hing. Er hatte eine rote Nase und ein doppeltes Kinn und sah verdrießlich aus.

"Das dide Ende kommt allemal hinterher," dachte der Bauer und schoff. Der Rotschimmel machte einen Satz und warf den Mann ab. "Jetzt kannst du blasen, Thedel," flüsterte Wuif, "aber Deckung nehmen!" Der

Anecht stellte sich hinter den Wursboden und legte los: "Tirrä tuut, tirrä tuut, tirrä tuut!" ging es. Dann aber nahm Thedel seine Büchse, lief schnell nach vorne, zielte lange und so wie er drückte, sah er zurück und lachte, lud aber gleich wieder.

"Tirrä tut!" tam es von unten her und überall fnallte es. Ab und zu hörte man einen Fluch und einen Schrei, und dazwischen ein kurzes Lachen, und oben siel ein Schuß und nun wieder unten einer. Dann kam ein Mann angeritten, kreideweiß im Gesicht; er blieb, sowie Thedel geschossen hatte, erst noch eine Weile sitzen, bis er zur Seite siel, und das Pserd schleppte ihn durch den Dreck. Sinter ihm her kam ein anderer angehinkt und hielt sich den Kops. Sarm wartete, die er auf drei Schritt heran war, hielt ihm die Pistole entgegen und schoß ihn nieder.

Die Schüffe fielen spärlicher, das Fluchen und Schreien hatte aufgehört. "Ich glaube, wir sind damit durch," rief Wulf dem Jungen zu. Der nickte. "Wollen noch eine Weile warten!" meinte der Bauer. Thedel lud die Büchsen und die Pistolen, derweil der andere sich die Pfeise stopste und anbrannte. "Aun kannst du losslegen," rief er ihm zu. "All' uut, all' uut?" blies Thedel. Nach einer Weile kam von unten die Antwort: "Is all ut!"

Der Bauer nahm seine Buchse und ging auf den Anüppeldamm. Aberall kamen Bauern aus den Juhren. Alle nickten Sarm zu: "Das ging, wie geschmiert!" Et nickte: "Sangt man erst die ledigen Pferde ein, das ans dere läuft uns nicht weg!" sagte er und alle lachten,

aber sie machten lange Gesichter, als er befahl: "Und jetzt mussen wir sie erst beiroben und die Wagen in den Busch sahren. Das Bargeld und die Wertsachen geht an Drewes; der soll das Austeilen machen. Und wem ein Pferd genommen ist in dieser Jeit, der kommt an erster Stelle. Jür mich laßt eine gute Büchse übrig, bar Geld will ich nicht haben."

Er sah alle an, die da herumstanden: "Seid ihr auch alle heil geblieben?" Einer rief: "Ja, bloß Vietenludolf ist ein bisichen zur Aber gelassen. Ma, der hat ja auch mehr Blut, wie er als Junggeselle brauchen kann!" Alle lachten lauthals los.

Sie hatten sechsundsechzig Pferde, einen Wagen voll Wurst und Schinken und elf Wagen mit Safer, Mehl und Brot, ungerechnet das Bargeld, die Aleider und die Waffen, gefangen. Ein junger Rerl fchrie los: "Kins ber, wer gibt auf bas Beschäft einen aus?" Alle lach: ten und harm rief: "Drewes und ich, nicht mahr, Dres wes?" Der tat fo, als ob er lachen wollte. "Ift auch wahr," rief der Wulfsbauer, "immer tann man nicht arbeiten. Beute Abend ift es zu fpat und wir haben auch noch allerhand por, und viele von uns haben einen weiten Weg, aber morgen follen fich die Jung: gesellen, soweit fie abkommen konnen, im Engenfer Aruge treffen und ihre Madden mitbringen, aber die Gewehre auch, und beim nachsten Male tommen die anderen dran, die morgen gu Saufe bleiben muffen. Und nun hille!" trieb er; "man darf morgen hier nicht feben, was fich begeben bat. Die Wagen muffen in den Bufch, und was fonft baliegt, muß unter die Erde. Auf Schweineschlachten kommt Reinemachen!" Wieder lachte alles und ging fröhlich an das Werk. Eine Stunde später, als der Mond herauskam, sah der Knüppeldamm so blank aus, wie am Morgen.

Am anderen Nachmittage traf sich das junge Volk in Engensen im Kruge und tanzte, daß die Deele donnerte, aber der Wulfsbauer sorgte dafür, daß nicht zu viel getrunken wurde und daß rund um den Krug und nach allen Richtungen um das Dorf Wachtposten standen. Er selber stand an der großen Türe und sah zu, rauchte und trank ab und zu einen Schluck Bier aus dem Kruge, den er neben sich stehen hatte.

Ein Mädchen siel ihm auf, sie mochte knapp achtzehn Jahre alt sein, hatte ein Gesicht wie Milch und Blut, Saare wie Saferstroh und war wie eine Tanne ges wachsen. Sie tanzte mit einem langen, dünnen Bauernssohn, der ein Gesicht hatte wie ein Pott voll Mäuse. Ein sedesmal, wenn sie an Sarm vorbeitanzte, sah sie ihn an, als wollte sie ihm ihr Serz vor die Süsse legen. Es war Drewes' zweite Tochter Wieschen, hörte et, von der man sagte, sie sei rein wie Wesselkraut, und mehr als einer von den Jungens im Dorse hatte ein dickes Maul mitgenommen, wenn er einen Süsen von ihr baben wollte.

Als ein neuer Tanz gespielt wurde, tanzte sie bloß einmal rund und als sie bei dem Gdringer war, machte sie sich von ihrem Tänzer los und sagte: "Au kann ich nicht mehr. Zimmel, was hab' ich für'n Durst!" Zarm hielt ihr den Arug hin. Sie wurde über und über rot, lachte ihn an und sagte: "Sollst auch bedankt sein!"

Er sah an ihr herunter und zeigte mit dem Kopfe nach ihrem Tänzer: "Ist das dein Bräutigam?" Sie schütztelte den Kopf: "Mee, ich hab' noch keinen," und dabei sah sie ihn wieder so an, wie vorher.

Aber da schrie der Wirt "Seierabend!" und mitten im Singen hörte das junge Volk auf. Wieschen gab Sarm die Zand und sagte: "Sollst dich mal bei uns sehen lassen, Wulfsbur; seit Mutter tot ist, wird Vater so wunderlich. Und nun gute Nacht auch und gute Reisel"

Sarm stedte noch das Bier im Geblüt, als er sich auf den Seuboden hinlegte, und als er beim Einschlasen war, ging ihm immer das Lied im Kopf rund, das die jungen Leute zuletzt gesungen hatten:

> Rumm um Rlod een! Dadder flopt, Mudder flopt, id flap alleen.

## Die Wehrwölfe

arm blieb für das erste im Bruche. Er hatte allen möglichen landsahrenden Leuten, soweit es nicht Raubs und Mordgesindel war, von der vielen Beute, die er gemacht hatte, manchen Taler zukommen lassen, damit sie bei Drewes in Engensen oder anderswo Nachsricht hinterlassen sollten, wo er das Zeilige Kreuz und den Säugling antressen konnte, denn er hatte gesagt, er hätte ein Geschäft mit ihnen vor.

Er besprach sich nun mit Ulenvater über das Leben, das die Odringer auf dem Peerhobsberge führten. "Das schlimmste ist," sagte er, "sie lauern darauf, daß der Krieg aufhören soll und solange behelsen sie sich mit Jungern und Michtstun. Das ist verkehrt! Wir müssen so wir ewig und drei Tage hier bleiben wollen. Mit Reden richtet man aber nichts aus, und deshalb wollen wir beide uns ein regelrechtes Haus bauen, und soweit es geht, auch Land unter den Pflug nehmen. Du sollst sehen, einer nach dem anderen tritt dann in unsere Stapsen."

Der Alte nickte: "Da hast du völlig recht; das habe ich mir auch schon gesagt, denn wenn ich auch heute oder morgen sterben kann, sündhaft ist es darum doch, die Sände in den Schoß legen und unserem Gerrgott den Tag abstehlen. Und diese Ortlichkeit ist gar nicht so uneben! Selbst in Regenjahren kommt das Wasser hier nicht ber, und der Boden ist gut, und wenn später ein Durchstich nach der Wietze gemacht wird, und der

Busch wegkommt, dann sollst du mal seben, was bier nicht alles wächft!"

Es gab einen großen Aufstand auf dem Berge, als es hieß: "Der Wulfsbauer und Ulenvater bauen sich ein festes Saus!" Es waren aber kaum die Ständer eins gesetzt, da fing schon ein anderer an, es ihnen nachzustun, und es war schön anzusehen, wie gerade mit einem Male wieder die Männer gingen, welche blanken Augen die Frauen bekamen und wie auch die Kinder sich berausmachten, denn nun hatten sie doch wieder an etwas anderes zu denken, als an ihr Unglück.

Der Wulfsbauer sparte nicht; er hatte Gelb genug, und so holte er Jimmerleute und Tischler aus den Nach-bardörfern heran, und als das Saus fertig war, und weder die Pferdetöpfe an den Windbrettern noch der Spruch über der großen Türe fehlte, da sagten alle: "Es ist wirklich ein schönes Saus, alles was recht ist, wenn es auch man halb so groß ist und nicht so bunt, wie das alte Zaus."

Der Spruch aber, den Sarm Wulf in den Torbalten batte einhauen lassen, hieß: "Zelf dir selber, so belft dir unser Zerre Gott." Das gesiel manch einem erst nicht recht. Aber als dann der Wulfsbauer seine Zausrichte gab, wurden sie anderer Meinung. Alles war eingelasden, was im Bruche wohnte und noch allerlei Freundsschaft aus der Zaide. Wulf hatte reichlich für Sisen und Trinken gesorgt und auch für Musik, aber er hatte auch sagen lassen, sedweder sollte sich so fein machen, wie sonst Jum Burgdorfer Martinsmarkt. So sah es bunt und lustig vor dem Zause aus von roten Reidern und

weißen und blauen Roden, und alle Gefichter waren voller Freude.

Es war einer von den Tagen, an dem Sonne und Regen hintereinander her sind, wo aber die Sonne die meisten Trümpfe vorweisen kann. Ein frischer Wind ging, daß das Laub in den jungen Eichen rauschte und die Juhren und Tannen nur so brummten, und die Kränze aus Jülsen und die langen Ketten aus Tannebede hin und her flogen; die weißen Bänder daran wehten und die bunten Eierschalen klingelten und klapperten, daß die Kinder vor Vergnügen nicht wußten, wo sie sich bergen sollten.

Als alle da waren, kam Ulenvater aus der großen Türe und hinter ihm der Bauer. Er hatte sich seinen Bart abgenommen und trug den blauen, rot ausgeschlasgenen Rock mit den blanken Talerknöpsen. Die großen Kinder stellten sich zusammen, Siedelsritze aus Mellendorf gab den Ton an und hell klang das Lied: "Großer Gott, dich loben wir." Alle Männer nahmen die Hüte ab und sangen mit, und die Frauen auch, und da war nicht einer, dem das Wasser nicht in die Augen kam.

Dann stellte sich Ulenvater vorne bin und sprach:

"Alle, die wir hier versammelt sind, Mannsleute und Frauen, Anecht, Magd und Aind, Boshaftigkeit und Niedertracht haben uns von Saus und Sof gebracht. Also schwer uns das Unglück schlug, daß wir allhier im wilden Bruch wie die Wölse uns müssen verstecken, daß ums die Mordbrenner nicht entdecken. Unfangs haben wir meist verzagt, baben gegreinet und geklagt, bachten, ach wären wir besser tot, als so zu leben in Ingsten und Mot. Saben uns aber noch besonnen und dies Saus zu bauen begonnen, haben es glüdlich emporgebracht, weil uns schügte des Serren Macht."

Alle, die da standen, sahen den alten Mann, dessen Augen so fröhlich und doch so absonderlich aussahen, groß an, und die Kinder standen mit offenen Mäulern da und wußten nicht, was sie zu Ulenvater sagen sollten. Das war sa gerade, als wie in der Kirche! Aber nun holte er tief Luft, machte ein anderes Gesicht und fuhr sort:

"Und weil das Zaus nun fertig steht, und nichts dran fehlt, so wie ihr seht, so wollen wir nach altem Brauch den Tag beschließen in Freuden auch, eisen, was uns der Zerr beschert, und mit Verstand, wie es sich gehört, hinternach auch lustig sein bei einem Glas Bier oder Branntewein; Und nun, liebe Freunde, tretet ein!"

War das ein Leben und ein Lachen! Die Altmutter Jorstmann, die noch keiner wieder hatte lachen seben, seitdem sie aus dem alten Dorse hatte berausmüssen, gniderte in einem fort vor sich bin und brummte: "Mee, dieser Ulenvater aber auch, was der für Aneepe im Koppe hats" und Alaus Gennke, der größte Drögmickel von allen, lachte bellwege weg. Eine so lustige Saustrichte hatte es sogar oben im Dorse noch nicht gegeben. Und wenn auch kein Tropsen Sonigbier und kein Glas

Wein auf dem Tische gewesen wäre, es wäre doch toll genug bergegangen. Schon beim Essen waren alle mächtig aufgekratzt, und als der Tanz losging, erst recht, und wilder und höher waren die roten Röcke noch keinmal geslogen und das, was darin war, als auf des Wulfssbauern Sausrichte.

Aber er hatte auch an alles gebacht. Dunnbier war da und Met, und zwei Saffer Mumme und ein Tabat, wie ihn noch feiner geraucht hatte, und das war auch fein Wunder, denn den hatten Drewes und feine Said: ganger por einiger Zeit einer Kolonne abgenommen und zwolf Saffer fpanischen Wein dazu, der fo fuß wie bos nig war, und bavon bekamen die gangen alten Manner und Frauen jeder ein oder zwei Glas zur Bergftarkung. "Ich bin nun all im neunzigsten Jahre oder so berum," fagte der Sausmann vom Bollenbofe, "aber fo gut ift es mir noch teinen Tag in meinem Leben nicht gegans gen," und dabei nidte er gang gludlich feinen Urenteln ju, die alle Baden voll von dem fügen Rofinenbrote hatten, das für die liederlichen Weibsleute bestimmt war, die die Waldsteinschen Offiziere mit fich berums fcbleppten.

Sogar Drewes sah anders aus, als die Zeit vorhet. Er stand zwischen seinen beiden Töchtern, dem großen breiten Lieschen, die mit ihrem Manne den Sof bewirtsschaftete, und dem schlanken Wieschen, die kein Auge von dem Wulfsbauern ließ und nicht mittanzen wollte, weil sie, wie sie sagte, nicht gut zuwege war. Aber das bei sah sie aus wie eine Rose im Morgentau, und hatte Augen, so blau wie der liebe Simmel, und wenn sie

lachte, so war das, als wenn die Märzendrossel an zu schlagen fangen will. "Tee, Wulfsbur," sagte sie, als der sie fragte, warum sie nicht auch tanzte, "nee, danach ist mir heute nicht ums Serz. Ich kann mich gar nicht satt genug sehen, wie lustig die Stringer sind nach allebem, was sie ausgestanden haben! Sör' bloß, was sie singen! Damit hast du dir einen Gotteslohn verdient!"

Bis gehn dauerte ber Tang, aber er hielt noch lange por. Don da ab borte man die Manner wieder floten und die Madden fangen bei der Arbeit, und wenn es auch Arbeit für Mannsleute war, die fie tun mußten. Denn Wulf hatte es den Ceuten flar gemacht, bag es nun erstens notig ware, die Burg fo gu befestigen, daß dreibundert Mann fie nicht erfturmen konnten, und daß bas, was im Serbst vergeffen war, jest gemacht wer: den muffte. Go wurde der Burggraben tiefer und ber Wall höher gemacht und sowohl die Grabensohle, wie die Wallwand wurde dicht an dicht fo mit langen fpitzen Pfählen befett, daß taum eine Rate, geschweige denn ein Mensch burchkonnte. Judem wurde rings um den Wali ein Derhau aus Dornbuschen gemacht, fo boch und fo dicht, daß felbst der Teufel und feine Groß: mutter nicht darüberweg fonnten. Aund um die Burg waren an allen Juwegen Wolfsangeln in die Baume geschnitten und bas bedeutete: "Wahr' bich, benn vor dir ift ein Loch, und wenn du da hineinfällft, bift bu des Todes!" Dazu tam noch, daß die beiden Sahrwege jeder viermal mit Schlagbaumen versperrt werben tonnten.

Alles das hatte Wulf bei feinen Streiffahrten bier

und da gesehen und sich eine Lehre daraus genommen, und zur größeren Sicherheit hatte er an vier Stellen auf dem Sandberge im Bruche Austiefe in den Aronen der Wahrbäume machen lassen, in denen den Tag über Jungens als Wachtposten saßen, die Borner bei sich hatten und bliesen, wenn die Luft unrein wurde.

Es dauerte nicht lange, und alles, was kein reines zemb anhatte, machte einen Bogen um das Bruch, denn es hatte sich herumgesprochen, daß es da nicht gebeuer war. Ab und zu sah man Männer mit schwarzen Gesichtern in dem Busche, und an mehreren Stellen waren zwei Juhrenbäume kahl gemacht und ein dritter darüber genagelt, und zu allermeist hing ein Mann mit seinem Salse daran, oder zwei oder drei und kein Menschwuste, wer es war und wer sie gerichtet hatte, ausgenommen die Bauern in der Aunde, und wenn der Wind die Galgenfrüchte hin und her wehte, lachten sie und sagten: "Die Bruchglocken läuten heute aber sein!"

Dieweil der Winter milde war, konnte allerlei Arbeit getan werden. Die Bauern robeten den Busch auf dem Peerhobsberge, teilten das Land ein und verlosten es, zogen Gräben und Wälle um die Weidekoppeln, holten die großen Steine aus der Zaide und brachen den Ort im Bruche, damit sie Grundmauern und feste Wände machen konnten.

Als der hornung zu Ende war, sah es auf dem Peers bobsberge schon anders aus, als im herbste, zumal es an Nahrung nicht gebrach. Denn fleisch lieserte das Bruch genug; es war lebendig voll von hirschen, Sischt gab es in der Wiete in hülle und fülle, und für Brot

sorgte der Wulfsbauer. Er hatte aus dreißig jungen Berlen eine Schleichtruppe zusammengestellt und einen Aundschafterdieust in die Reihe gebracht. Wurde nun gemeldet: hier kommt ein Proviantzug oder da sind Marketender, so dauerte es nicht lange und es knalkte, und dreißig Männer mit schwarzen Gesichtern lachten lauthals los und sagten: "Nun kann Mutter wieder Brot schneiben, ohne daß sie so niepe zusehen braucht."

Dietenludolf aus Rammlingen, Windhund bei allem, was einen roten Rod anhatte, und der wildefte Canger beim Erntebier und wo fonft fich eine Siedel horen ließ, und ein Kerl, ber überall gern dabei war, wo man fich umfonft gur Aber laffen tonnte, ber hatte, als fie Ende Mart drei Martetenderwagen des taiferlichen Beeres bei Seite gebracht hatten, im Aruge gu Obbershagen gefagt: "Wir haben nun ein fo icones Kind aus den Windeln heraus, aber einen Mamen, den bat es noch nicht. Unfer Sauptmann, der beißt Wulf, und ein richtiger Wolf ift es auch, benn wo er gubeißt, ba gibt es breiunddreißig Socher. Dennfo bin ich der Meinung, daß wir uns die Webrwölfe nennen und gum Jeichen, wo wir der Miedertracht gewehrt haben, drei Beilhiebe hinterlaffen, einen bin, einen ber und den dritten in die Quer. Und davon foll feiner was wiffen, als wir dreis mal elfe, fo fich nennen die Wolfe, und wer darüber das Maul aufmacht, der foll zwischen zwei raudigen Bunden mit der Wiede um den Sals fo lange bangen, bis man nicht mehr wiffen tut, wer am mehrften ftinft."

"Das ift ein Wort, bas bat den Kopf vorne und den

7\*

Steert achtern, wie es sich gehört," sprach der Sauptsmann, "und was unser Wolfsbruder da so hingesagt hat, als wenn das bloß ein Spaß ist, als wie er einem beim Biere aus dem Maule rutscht, es ist Verstand darin und Einsicht. So, wie wir hier sind, dreimal els Mann, kann uns der leidhaftige Gottseibeiuns selber nicht bange machen, und wenn er setzt mitten unter uns zu stehen kommt. Denn was will er uns machen, uns ledigen Leuten, von denen keiner Kind und Kegel hat, Viekensludolf vielleicht ausgenommen, der ja Sahn bei allen Zühnern sein soll."

Sie lachten alle, wie die Buchholzer Bengfte, bloß Diefenludolf nicht, denn der fratte fich binter den Ohren. Uls es bann wieber ftill war, ging Wulf weis ter: "So muffen wir uns für die Cheleute und die Witfrauen und die alten Leute und die Waisen aufnehmen. Aber bagu muffen wir unfer mehr fein, muffen es auf bundert Mann und darüber bringen, alles Kerle, wie wir, die noch lachen konnen, wenn ihnen ein Stud Bads blei nicht aus dem Wege geben will. Go foll sich denn ein jeder einen bis zwei ober drei gute Freunde fuchen, und die follen mithelfen, wenn es not tut. Es follen aber alles Junggesellen sein und tein einer, der einziger Sohn einer Witfrau ift, foll dabei fein, und wenn einer ein Madden mit einem Rinde fitzen bat, der foll fich zuvor bedenten, ebe er fich mit uns einläfft. Wenn fo einer aber Unglud hat, jo foll es unfer erftes fein, daß das Frauenmensch und das Kind nicht Mot und Mangel leiden. Und anjetzt wollen wir uns verbrüdern auf Mot und Tod, Gut und Blut, daß alle für einen fteben, und

einer für alle, aber wir alle für alles, was um und im Bruche leben tut und unserer Art ift."

Der Wirtssohn, der einer von den dreimal eisen war, mußte das große Glas holen. Das Bier wurde beiseite geschoben und edler Wein, der auf der Landstraße zwisschen Burgdorf und Celle für umsonst gewachsen war, kam auf den Tisch. Sie standen alle auf, hakten die Arme ineinander, daß es einen engen Areis gab, und Jarm nahm das Glas, trank, gab es Viekenludolf, und so ging es reihum, bis es leer war. Dann sang Gröns hagentrischan aus Jambühren, der stillste von allen, aber ein Mann trotz seiner zwanzig Jahre, den Wehrwolfsvers vor, der ihm just beigefallen war, und der Jauptsmann legte einen weißen Stock auf den Tisch, sein langes Messer und eine Wiede und sprach: "So der Stock bricht, so das Metz sticht, oder die Wiede wird zugericht"!"

Sie wählten darauf Diekenludolf als zweites Saupt, machten fest, wo und wann sie sich regelmäßig tressen wollten, und auf welche Weise der eine dem anderen Nachricht geben sollte, ohne daß dem Boten alles aufgedeckt zu werden brauchte, und dann gingen sie ause einander. Der Peerhobstler blieb noch eine Weise mit dem Wirtssohn sitzen, denn er hatte eine Botschaft aus Wietze bekommen, daß die Leute, die er suchte, sich in Ablden hatten blicken lassen. Er hatte vor Arbeit und Geschäften manchen Tag nicht mehr an sie gedacht; setzt aber standen sie ihm wieder alse Stunden vor den Augen, und er hatte sich vorgenommen, nicht eher locker zu lasssen, bis er ihnen ihren verdienten Lohn bei Seller und Psennig ausgezahlt hatte.

So ritt er benn, als am anderen Mittag Thedel mit Grieptoo ankam, los. Den Jund hatte er in der legten Jeit meist immer bei sich, denn er hatte es herausgebracht, daß der eine Zauptnase hatte und zwischen hundert Mann den heraussand, auf dessen Jährte er ihn legte. Ohne Jund hätte er den Jigeuner, der mit sechs Stehldieben die Gegend unsicher machte, nicht in der Erdhöhle im Bissendorfer Jolze ausgespürt und zur Warnung aller unehrlichen Leute samt seinen Spießgesellen vor dem Dorse an die Birkenbäume hängen konnen, und ohne ihn wäre er einmal beinahe den Mannsschaften des Tilly in die Singer gefallen, die hinter ihm her waren, als er ihnen wieder einmal den Brotkorb höher gehängt und den Bierkrug vor dem Maule aus der Jand geschlagen hatte.

Es war einer von den Vorsahrstagen, an denen der Morgennebel sich, so lange er es eben kann, vor die Sonne stellt. So wurde es meist else, ehe die Sonne ihn unter die Jüße bekam, aber dann wurde es um so schöner, so daß sogar Thedel, der sonst ganz und gar bei der Arbeit war, alles mit Augen sah, was auf dem Boden lebte und in den küsten webte, und dem Bauern war nicht anders zumute. "Junge," sagte er, "das ist ein Tag, bei dem hat sich unser Zerrgott aber mächtig viel Mühe gegeben! Wenn es sich irgend machen läßt, dennso möchte ich heute den Singer nicht gern krumm machen, und ich glaube, du würdest auch lieber sehen, ob du Shlers Sille nicht im Schummern irgendwo antressen könntest, wo euch keiner in die Möte kommt."

Thedel ritt por ibm und hatte die Sonne im Ge-

sichte, und seine Ohren saben mit einem Male aus als wie zwei Alapprosen. Er sagte nichts, gab aber einen Seuszer von sich, der so lang und so dick wie ein Pferdesschwanz war, so daß Barm berzlich lachen mußte.

"Ma," sagte er, denn er sah, daß der Knecht ein Gessicht machte, wie der Jaunigel, wenn ihn der Sund ansbellt, "was nicht ist, kann noch werden. Vorläufig haben wir ja noch andere Arbeit vor, und erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt Viekenludolf, da schlug er Kassenkrischan drei Jähne in den Sals und ging mit seinem Danzeschatz in den Grasgarten. Aber wenn zwei gewisse Leute das Sliegen gelernt haben, ohne daß sie gerade heilige Engel geworden sind, dann, Miehusthedel, sollst du ein Saus zu eigen haben mit einem großmächtigen Bett und einer glatten Frau drin, wenn du willst, und es soll mich nicht wundern, wenn sie vorne Sille und hinten Ehlers heißt, Arme, wie ein paar Suhrenbäume und Saare, wie das Gras da hat, wo die Sonne so ausselegt."

Er hielt den Schecken an, der mit der Zeit vergessen hatte, daß er ein Rappe sein sollte: "Was hat denn der Jund da? Der steht ja, als wenn da ein Mensch ist, denn für umsonst hält er den Kopf nicht so dumm und stellt sich auf drei Beine! Wollen doch mal zusehen!" Er ritt langsam hin und sagte dann: "Stimmt! Ganz, wie ich es sagte: ein Mensch! Ein Frauenzimmer anscheinend, das barsuß geht, aber kein Taternweibsstück, denn die großen Jehen stehen einwärts. Aber jung ist sie und groß ist sie, und mager, und Angst hat sie gehabt. Sie tann dazu auch krank sein, denn sie hat von dem Birkens

baum bis hierher zweimal umgeknickt, und hier hat sie einmal niedergesessen. Wollen doch mal zusehen, wo sie ist. Weit kann sie nicht sein, denn die Spur steht nagels frisch im Sande, und kein Tau ist auch nicht drin. Grieps too, daher! So Thedel, nimm du den Zund an und gib mir Wittkopp, aber halte die Zand am Zahn; der Deubel kann sein Spiel haben!"

Er nahm den Jügel des Blässen in die linke hand und machte die Pistolen locker, und dieweil Thedel mit dem hunde am Riemen die Spur hielt, folgte er ihm auf den haden nach, scharf Umschau haltend, ob nicht irgendwo ein Dorn im Grase war. Sie waren so die vor ein altes Steingrab gekommen, das ganz von Machangeln und hülsen bewachsen war, als der hund stand. Thedel saste ihn mit der linken hand unter die hals sung, hielt in der rechten die Pistole und ging sachte Schritt um Schritt vor, und hinter ihm hielt der Wulssbauer und hatte scharf gemacht.

"Lin Jaunigel oder ein Ilk oder eine Adder ist es nicht," dachte der Bauer, denn Grieptoo wedelte. Aber dann suhr er zurück, denn so wie Thedel die Büsche beis seite bog, schrie ein Frauenzimmer auf, und so schrecklich schrie sie, daß es Farm durch Mark und Anochen ging. Als er näher ritt, sah er halb unter den Steinen ein Mädchen auf den Anien liegen, das hatte die Fände unter dem Munde gefaltet, machte Augen, als wenn ihr ein Messer am False saß, zitterte am ganzen Leibe und schrie: "Ach Gott, ach Gott, tut mir doch nichts, tut mir doch nichts! Meinen lieben Dater haben sie totgemacht, meine gute Mutter haben sie umgebracht,

um unseres beiligsten Seren Jesu Leiden und Sterben willen, tut mir nichts und lagt mich bier fterben!"

Der Anecht riß den Jund zurück und machte ein ganz unglückliches Gesicht, und der Bauer sah hin und her, als ob es ihm selber an das Leben gehen sollte. Dann stedte er die Pistole fort, hob die Schwurhand in die Jöhe und rief über den Jals des Schecken dem Mädchen zu: "Wir tun teinem was, so er nicht ein Erzhalunke ist. Wir sind ehrliche und rechtliche Bauern und haben selber genug ausgestanden. Jahe man keine Bange!" Er zeigte auf den Jund. "Aiek, wie Grieptoo mit dem Steert wackelt! Bei wem er das tut, der braucht vor uns keine Angsten zu haben. Siehst du, Mädchen, der Jund will dich lecken. So recht, mein Jund, so brav, Grieptool Die arme Deern braucht nicht zu schreien. Thedel, laß ihn man los!"

Der Sund ging schweiswedelnd und mit kleinen Ohren auf das Mädchen zu, leckte ihm die Jüße und dann das Gesicht und knurrte und siepte, und mit einem Male nahm ihn das Mädchen in den Arm, drückte ihn an sich, kußte ihn, weinte erbärmlich los und rief, indem sie die beiden Männer ansah: "O Gott Lob und Dankt Ja, ich sehe es euch an den Augen an, ihr seid rechtliche Leute und werdet mir nichts tun."

Dann siel sie auf ihr Gesicht und blieb so liegen, und ihr Saar, das so rot war, wie ein trodener Machangels busch in der Sonne, siel lang vor sie bin.

Wulf stieg ab und gab Tbedel die Pferde zu halten. Er nahm das Mäbchen auf und brachte es dabin, wo die Sonne das Saidmoos abgetrochnet hatte, 30g seine Jade aus, drehte sie zusammen und legte sie ihr unter den Sals. Dann bog er einen breiten Machangelbusch nieder, schnitt ihn ab und steckte ihn so ein, daß er seinen Schatten auf das Gesicht der Jungser warf. Linen Augenblick sah er sie genau an, indem er bei ihr kniete; sie hatte schwarze Söse unter den Augen, ihre Backen waren eingefallen, am Salse sah man alle Sehnen und Abern, und ihre Lippen waren kreideweiß.

Er schüttelte den Kopf und stand auf. "Sie ist vor Junger halb tot und halb vor Angst." Er machte das Sattelholster auf, holte die Flasche heraus, goß etwas Wein in seine Jand, kniete nieder und, nachdem er dem Mädchen ein bischen davon auf die Lippen hatte lausen lassen, ried er ihr mit dem Rest die Mase und die Schlässen. Sie schlug die Augen auf, machte wieder das Gessicht, als wie da, wo sie die Männer zu allererst sah, versuchte dann sich aufzurichten, siel aber wieder auf die Jacke zurück und sagte: "Mich hungert so; o, wie mich hungert!"

Sarm hatte schon das Solster in der Sand. Er sette sich neben sie, brach ein ganz kleines Stücken Brot ab, denn er sah, wie ihr das Wasser aus dem Munde lies, als sie das Brot roch, gab es ihr und fagte: "Langsam! Je langsamer, daß du essen tust, desto mehr solist du haben." Aber sie konnte es nicht herunterkriegen, so viel sie auch schluckte und würgte, und da goß er aus der Slasche ein bischen von dem spanischen Wein in seine Sand und gab ihr das ein, und als sie das herunter hatte, da seufzte sie tief auf, lächelte dumm und gibberte mit beiden Sänden nach dem Brote bin.

Det Bauer nahm sie in den Arm, als wenn sie ein kleines Kind war, und hielt das Brot so, daß sie jedesmal nicht mehr als ein Stück, wie ein Singernagel groß, abbeißen konnte, und dazwischen gab er ihr ebenso kleine Stücke Salzstleisch und ab und zu von dem Weine. Es wurde ihm ordentlich leicht um das derz, als sie immer ruhiger aß und trank und nicht mehr so blau unter den Augen anzusehen war und die Sände stillhalten konnte. Dann legte er ihr auf den Solsterdeckel das Brot und das Zleisch hin, stellte die Slasche daneben und sagte: "So, nun bist du so weit, daß du allein sertig werden kannst und dich nicht krank essen tust," und das bei nahm er seinen Arm von ihren Schultern weg.

Das Mädchen sah ihn so an, daß ihm die Binde um den Sals zu eng wurde und da merkte er, was für ein Bild von Mensch sie war trotz des ungemachten Saarres, und obzwar sie im Gesicht schmuzig war und übers all geschunden. Und dann merkte er auch, daß sie an sich beruntersah, und beimlich ihr Send unter dem Salse zumachen wollte, aber das war kurz und klein gerissen und das Leibchen hing so um sie herum, daß er die drei halb roten, halb schwarzen Schrammen gewahr wurde, die ihr kreuz und quer über die Brust gingen.

"Thedel," rief er, "geb' mal nach dem Anberge, wir muffen aufpaffen!" Der Anecht tat, wie ihm geheißen war. Wulf band sein Brusttuch ab, legte es dem Mädzchen von hinten über die Schultern und zurück, so daß et es ihr im Areuz zusammenbinden konnte. "Es ist doch noch immer frisch," meinte er und nickte ihr zu; "du könntest dir was wegholen." Indem zog er auch

schon die Schuhe aus, band sich die Aniebander los, 3og die Strümpfe ab und gab sie ihr mit den Worten: "Arichlich weit sind sie ja wohl, aber wenn einer man 'ne Kub hat, tann er teine Jiegenmilch verlaufen," und dabei lachte er.

Aber er bekam einen Kopf, wie ein Legehubn, und ihm wurde, als wenn er auf einen Ameisenhaufen gu sitzen gekommen war, als sie ihn groß ansab, die Sande faltete, die Augen überlaufen ließ und mit einem Male feine Sand gu faffen friegte, fich budte und ibm die Sand füßte, daß fie nag von ihren Tränen wurde. Saft grob ftieß er fie gurud und fragte: "Bift bu auch fatt? Wir haben noch genug und die Katz foll uns den Magen fcon nicht hinter die Stachelbeeren schleppen. Aber nun wollen wir zusehen, daß wir irgendwo Wasser zu finden friegen, denn ein Spiegelglas pflege ich nicht bei mir gu haben, wogegen ich ein Stud Band habe, baß du dir das Saar ein bifichen machen tannft." Er machte einen langen Sals. "Da unten find Ellern, und wo die find, ist eine Beeke, und wo eine Beeke ist, pflegt Waffer zu fein. Denn fo wollen wir los!"

Er nahm sie auf den Arm und ging mit ihr nach dem Grund. "Wie leicht sie bloß ist!" dachte er und dann wurde ihm sonderbar zu Sinne, denn ihr Atem ging ihm über den Mund und ihr Saar roch, daß ihm die Brust eng wurde, und zudem fühlte er, wie ihr Zerz schnell gegen das seine schlug, und das wurde davon angesteckt. So war er heilsfroh, als er sie bei der Beete absetzen konnte, aber ehe er sie für sich ließ, brach er einen Ellernzweig ab, nahm ihr am Suse Maß und

sagte lachend: "Jeto muß ich mich an das Schustern begeben! Und wenn du wieder in der Reihe bist, dennso kannst du dich ja melden."

Thedel wußte nicht, was er sagen sollte, als der Bauer ihn anwies: "Jieh die Stiefel aus!" Aber er machte ganz krumme Augen, als Wulf das Messer nahm und die Krempen, Thedels größter Stolz, absschnitt, und erst, als er sie aufschnitt und Löcher hineinsstach und eine Strippe durchzog, wußte er, was das zu bedeuten hatte, und da sagte er: "Erst wollte ich meist salsch werden, denn ich dachte, du wolltest mir einen Schabernach vor die Tür stellen."

Das Madchen hatte beinahe gelacht, als Wulf ihr die Strippenschuhe gab, aber sie nahm sie gern, denn sie ging in den Strümpfen auf der Zaide, wie die Rage über die nasse Deele. "Alles in Ordnung?" fragte der Bauer sie, und als sie nickte, nahm er sie um, hob sie auf den Schecken und setzte sich hinter sie. "Thedel, reite vorweg," rief er, "denn ich kann so meine Augen nicht recht brauchen!"

Der Simmel hatte sich noch mehr aufgehellt; die Dullerchen sangen aus ihm heraus, die Moormannchen stiegen auf, zwitscherten und ließen sich nieder, der Post war am Ausbrechen, und hier und da steckte sich ein Weidenbusch gelb an. Garm ließ den Scheden Schritt gehen. "Denn," sagte er, "da wir doch einmal Ausentbalt gehabt haben, soll es uns auf die Zeit nun auch nicht mehr ankommen!"

Ihm war leicht um bas Berg. Er bachte, es war, weil er ein armseliges Menschenkind geborgen hatte,

aber wenn er ihr Zaar roch und ihr Zerz schlagen hörte und ihre Bade ansah, so mager, so blaß und doch so schön, und das kleine seine Ohr, das die roten Loden ab und zu frei ließen, und den dünnen weißen Zals, der aus dem roten Tuche herauskam, und ihre Zand, die auf seinem Schenkel lag, und wenn er fühlte, wie ihr linker Arm um seinen Leib war, dann wußte er nicht: ist das num schön oder ist das scheußlich? Aber im allgemeinen gesiel es ihm so, wie es war, doch ganz gut.

"Siehst du die beiden Sainottern?" fragte er fie und zeigte mit dem Kopfe an ihrem Gesichte vorbei dabin, wo zwei Waldstörche über einer Wohld in die Runde flogen, daß es nur so blitte und blinkerte. Das Mad: chen nicte. "Da wollen wir bin. Da follst du dich erft einmal nach Auften ausschlafen und hinterher wollen wir bafür forgen, daß du fonst in die Reihe kommft. Und damit du es weißt: ich beiße Barm und war auf dem Wulfshofe zu Odringen Bauer, bis eines Tages der Teufel feine Knechte auf uns loslief. Und nun leben wir benn jetzt, wie der Wolf auf der Baide und der Abler über dem Bruche, bloß daß wir feine Safen fangen tun, denn fo find wir nicht, nämlich wir jagen man blog auf Suchfe und allerhand anderes Beifter: zeug. Und das da ift Miehusthedel, dem geht es just fo, man er hat mit der Jeit irgendwo fein Berg bei einem Madden in der Schurze vergeffen, und fo hat er es gang gut, denn wer was will, der hat schon was."

Er borte auf, benn er wunderte fich, wie er dagu tam, diefem Madchen, das er gar nicht tannte, und von

dem er nicht wußte, woher sie war, und was mit ihr los war, seine halben Trümpse zu weisen. Aber dann merkte er, daß seine Junge von selber Galopp ritt. "Wie heißt du denn?" fragte er, und als sie sagte: "Ios hanna," meinte er: "Und was willst du jetzt anfans gen?" Sie drehte ihm das Gesicht zu und sah ihn an: "Behalte mich bei dir; ich kann allerlei und will gern alle Arbeit tun, die es gibt. Was soll ich bloß ansans gen, wenn ich nicht bei dir bleiben dars? Bitte, bitte, behalte mich bei dir! Deine Frau braucht vielleicht eine Magd."

"Sör' zu," fagte er, und seine Stimme hörte sich mit einem Male an, als wenn Asche darauf war, "ich habe keine Frau. Ich bin ein Mann, der wie der Maussaar da in der Luft ist. Aber ich sehe es dir an, daß kein Salsch in dir ist, und wenn es dir bei uns gefallen tut, bennso sollst du gern bei uns bleiben. Also sorgen brauchst du dich nicht. Die nächste Zeit kommen wir freilich nicht nach Sause, weil ich ein Geschäft hier berum habe. Und das ist derart, daß es besser ist, du gehst vorsläusig als Mannsbild durch. Auf einem Pserderücken kannst du dich halten, das sehe ich. Weiter brauchst du nichts."

"Ich will alles tun, was du willst," antwortete sie, und er mußte wegsehen, denn er hielt die Augen, die sie ihm machte, nicht aus. "Und nun, damit du es weißt, wer ich bin," sagte sie, "mein Vater war Prediger im Bayrischen. Wir lebten in Frieden, bis der Krieg kam. Da ging das halbe Dorf in Flammen auf und die meissten Leute kamen um. Da suchte Vater sich eine andere

Stelle, und fo tamen wir bis in diefe Begend, wo die Leute febr gut gu uns waren, beffer, als anderswo. Pater wollte nach Sannover, benn er bachte, daß er vielleicht da wohl ein kleines Umt bekommen konnte, benn er hatte Briefe an Ratoberren und andere Berren pon Anfeben mit. Da bolten uns die Tillyschen ein, benn ein Caternmadchen, dem ich ein bofes Befchwur aufgemacht hatte, fagte ihnen, welche Urt Ceute wir waren, und da waren fie wie die leibhaftigen Teufel. Ich will dir das ein anderes Mal ergählen; ich darf jest baran nicht benten. Ich habe zuseben muffen, wie fie meinen Vater fo ichlugen, daß ihm bas Blut aus bem Munde tam, und als meine Mutter ihnen fluchte, haben fie fie vor meinen leiblichen Augen im Brunnentrog er fäuft. Ich weiß beute noch nicht, wie ich fortgefommen bin. Ich weiß nur, daß fie alle betrunten waren, und bann bin ich immergu gelaufen und erft wieder gu mit getommen, als ich im Buiche binfiel. Und bann bin ich wieder gelaufen, was ich tonnte und bin wieder bins gefallen und babe bagelegen, bis ich wieder bei mir war, und habe Gras gegessen und Wurgeln, und bin allem aus dem Wege gegangen, das Menschenangeficht hatte. Und bann haft bu mich aufgefunden."

Sie warf ihm den anderen Urm um den Sals und legte ihren Kopf an seine Brust: "Du willst mich bes halten, sagst du? Du bist gut, du bist so gut!" Sie weinte, daß die Tränen ihm durch die Sose schlugen, und er ließ sie weinen, was sie wollte, denn er merkte, daß ihr das gut tat. Erst, als sie dicht vor Jeversen waren, sagte er: "So, jetzt müssen wir absteigen. The

bel, sieh zu, wie die Immen fliegen, und ob wir unter ober über dem Winde sind. Wir bleiben derweilen im Busche. Und sieh zu, daß du Mannszeug bekommst und alles, was dazu gehört, das der Jungser paßt, aber rede nicht weiter darüber, was bloß die Haide wissen braucht."

Er legte dem Mädchen seinen Mantel hin, drebte seine Jade zusammen, machte ihr ein Kopstissen dars aus und sagte: "Leg' dich hin und schlaf! Ich will mich ein bischen waschen. Grieptoo, dahin! Der Zund wird dafür sorgen, daß du geruhig schlafen kannst. Ich bleibe ganz in der Mähe." Er wickelte sie in den Mantel und bettete sie zurecht. Sie lächeste ihm zu, wie ein kleines Kind, das zu Bett gebracht wird, seuszte auf und machte die Augen zu. Der Zund setzte sich neben sie, beroch sie, und dann legte er sich auch hin, behielt den Kops aber hoch.

Sarm hatte schon die zweite Pfeise aus, da kam Thesbel erst zurück. Er brachte das Zeug mit, und was dazu gebörte, und flüsterte: "Der Wind küselt. Im Aruge sigen vier Leute, die da nicht hingehören und haben das große Wort. Der Arüger hat ein Gesicht, wie eine Katulle, so haben sie ihn geschlagen, und nun sind sie besossen und schinden die Frauensleute. Kein einer traut sich an sie ran, denn sie haben damit geprahlt, daß noch mehr von ihren Leuten nachkommen tun."

Wulf klopfte seine Pfeise aus. "Im," meinte er, "bm, weiß Warnetenswibert schon Bescheid und Silmers: beine? Das ist gut; dennso wollen wir uns nicht län: ger aufbalten und mal seben, was das für Gäste sind."

Er nahm das Jeug und ging nach dem Busche. Griepztoo wedelte ihn an, daß sein Schwanz laut auf die Erde schlug, und davon wachte das Mädchen auf. "Lierl" sagte der Wulfsbauer, "bis eben warst du eine Johanna, jetzt mußt du einen Jans aus dir machen. Ich gehe jetzt solange beizu, bis du dich umgezogen hast; ich und Thedel, wir haben im Dorse zu tun. Willst du lieber mit dem Junde bei den Pserden bleiben, oder willst du mit uns? Aber ich sage dir, es gibt tote Männer zu sehen! Also du willst mit? Schön! Ein Mann muß Wehr und Wassen haben, hier ist ein Messen wa da nimm die Pistole! Sie ist fertig. Und nun komm! Grieptoo, daß du mir keinen an die Pserde läßt!"

Der Sund ließ die Ohren hängen und sah ihnen so lange nach, bis sie um die Ede waren. "Also, hör zu, Jans!" sagte Sarm; "es ist wieder Gesindel im Aruge, das die Leute schindet. Das können wir nicht leiden, und darum wollen wir mit dem groben Besen auss segen. Du hältst dich immer hinter mir, verstehst du, und erst, wenn der Ust an zu knastern fängt, kannst du mir die Sand hinhalten." Er sah nach dem Machangels hagen und winkte: "Na, wir haben euch wohl beim Vespern ausgestört?" meinte er zu den beiden jungen Leuten, die da standen und das Mädchen ansahen. "Das ist ein guter Freund. Und nun wollen wir los! Wer Raben fangen will, darf nicht warten, bis sie flüggt sind."

Sie gingen durch einen Sichbusch, stiegen über ein Stegel, gingen quer durch eine Deele, und dann fagte Wulf: "Ihr beibe geht nun ein jeder für sich bin und

feht zu, daß ihr bei der Zalbetür bleiben könnt, und wenn einer aus der großen Türe Wasser gießt, so ist das das Zeichen, daß wir kommen sollen. Die Bleisknüppel habt ihr ja wohl? In einer ordentlichen Wirtsschaft muß man saubere Arbeit machen!"

Die beiden Bauernsöhne lachten im Salse und gingen ab; Sarm, Thedel und Johanna stiegen über einen Jaun, drückten sich unter den Fenstern des Aruges ber, und dann sagte der Bauer: "So, Thedel, dennso mach dein dümmstes Gesicht!"

Sinter einem Stapel Brennholz blieb Wulf steben, und das Mädchen stand hinter ihm; er fühlte ihren Atem über seiner Salsbinde. Aus dem Kruge kam ein robes Lachen, dann quietschte ein Frauenzimmer. Sarm fühlte, wie das Mädchen hinter ihm am ganzen Leibe slog. Er drehte den Kopf nach ihr. "Sast du Bange!" slüsterte er. "Bange nicht, aber was anderes!" sagte sie, und er nichte ihr zu.

In demselben Augenblicke goß die Wirtin einen Eimer Wasser aus der großen Türe. "Komm!" flüsterte Wulf, pfiff erst das Brummelbeerlied und ging dann laut lachend in das Saus, wo ein Kerl am Seuer saß und die jüngste Tochter, ein Kind von zwölf Jahren, in den Klauen hatte, indes ein anderer die Magd hin und her zog. Die beiden anderen, die schon gehörig einen sitzen hatten, standen da und tranken.

"Ita, das geht hier ja mächtig luftig zu!" rief der Odringer laut; "'n Abend zusammen!" Und indem schlug er den Kerl, der vor dem Jeuer saß, mit dem kurzen Bleiknüppel, den er aus dem linken Armel holte, über

ben Kopf, daß der Mensch tot auf die Brandruten siel, und kaum, daß er dalag, klappte der um, der die Magd im Arme hielt, denn Warnekenswibert hatte ihn gut bedient. Die beiden anderen Reiter machten dumme Gessichter; aber ehe sie recht begriffen hatten, was los war, lagen sie über kreuz da, denn Wulf hatte den einen besorgt und Silmersheine den anderen.

"So, nun find wir unter uns, jetzt gebe ich einen aus," lachte der Wulfsbauer, als das Slett sauber war, und dann fragte er das Mädchen leise: "Du hast nun wohl Angst vor uns gekriegt?" Sie sah ihn mit blanken Augen an und schüttelte den Kopf. "Ta, denn wollen wir vespern, und darauf werden wir das Schlasen nötig haben, vorzüglich du, wo du dazu in der letzten Zeit nicht gekommen bist. Sast auch Platz für uns drei, Kordeskord?" Der Wirt nickte. "Masse, das heißt, Ther del kann bei unserm Knecht schlasen, und ihr beide nehmt die Gästebutze."

Als Sarm mit dem Mädchen allein war, sagte er: "So, nun leg dich man hin, Sans; ausziehen braucht du dich nicht viel, denn wir müssen früh los. Du kannst ruhig schlasen, ein ganzes Dorf wacht über uns. Wer wir sind, wirst du ja nun gewahr geworden sein. An unseren Sänden ist kein Blut, höchstens an unseren Bleistöcken, aber das ist auch nicht viel mehr wert. Einen Schelm muß man wie einen Schelm begrüßen, und die Wespen kriegt man am besten durch kochliches Wasser aus dem Grasgarten."

Johanna hatte sich kaum lang gemacht, da schlief sie schon. Der Wulfsbauer konnte anfangs gar nicht schlas

fen, denn er mochte sich nicht rühren, um das Mädchen nicht aufzuwecken. Allerlei Gedanken gingen ihm durch den Kopf, aber zuletzt fielen ihm die Augen doch zu und er schlief, die die Wirtin hereinkam und sagte: "Es ist bei fünse und die Morgenzeit ist fertig." Damit ging sie fort und ließ den Krüsel auf dem Schemel stehen.

Sarm stand leise auf und leuchtete hinter der Sand in die Butze hinein: "Schade!" dachte er, "sie schläft just so school!" Aber da seuszte das Mädchen tief auf, hob die Sände in die Söhe, machte die Augen auf, und als sie den Bauern vor sich sah, flüsterte sie: "Ach so, du bist es!" Und dabei lachte sie ihn an. "Ia, nun mußt du aufstehen," sagte er. "Bleibe noch einen Augenblick liegen, ich hole die erst eine Schüssel Suppe und Wasche wasser, und unterdessen beforge ich die ein Pferd, denn wir wollen flott reiten."

Als es eben hellichter Tag war, waren sie bei einem einstelligen Sofe. "Hier bleiben wir die Mittag," sagte Sarm. "Sag mal, Jansfreund, du reitest ja wie ein Koppelknecht." Iohanna lachte. "Pastorentinder lernen alles, außer Frommsein," sagte sie, "und schießen kann ich auch nicht schlecht. Aber ich verstebe mich auch auf das Kochen und Strümpfestricken." Wulf lachte: "Das muß ich sagen, denn kannst du mehr, als wie ich," und da lachte sie noch einmal, und er dachte bei sich: "Wenn sie noch öfter so lacht, denn wird die Geschichte sengerig für mich."

Wodshorn hieß der Bof; der Bauer fprach taum tin Wort und die Bauerin auch nicht viel mehr. Sie ließen es aber an nichts fehlen. Um Uhre neume kam ein Bauernsohn an und teilte Wulf etwas unter vier Augen mit, und da sagte Sarm zu Iohanna: "Mum müssen wir doch bis morgen bleiben. Das beste ist, du legst dich wieder schlasen; ich will das auch tun. Wer schlau ist, der ist und schläft heutzutage im voraus. Du kannst mit der Bäuerin ganz offen reden; sie weiß Besscheid. Sie hat ein Berz wie Gold, aber sie hat Schreckliches durchgemacht; deshalb spricht sie nicht und darum hat sie auch das Lachen verlernt."

Es war bei zwölf Uhr, da wachte das Mädchen auf. Die Bäuerin stand vor ihr und sagte: "Wenn du lieber liegen bleiben willst, denn bringe ich dir das Essen in das Bett." Johanna schüttelte den Kopf: "Tein, dann müßt ich mich sa schämen; ich will aufstehen." Die Frau lächelte: "Willst du auch lieber Mädchenzeug anziehen? Es ist was da, das dir passen wird; hier im Sause sind bloß lauter Leute, die nicht mehr reden, als sie sollen. Morgen kannst du wieder als Koppelknecht gehen."

Sie legte ihr den roten Rock, das Leibchen, Strümpse und Schuhe und alles, was dazu gehörte, hin, und als sie nach einer Weise wieder in die Dönze kam, und das Mädchen sir und fertig stehen sah, nickt sie ihr zu, aber mit eins nahm sie sie in den Arm, küste sie und weinte an ihrem Galse. "Ich hatte zwei Töchter, gesunde, glatte Mädchen, Zwillinge. Alle beide haben wir vor einem Jahre tot im Busch gesunden. Wenn es die in Peers hobstel nicht zusagt, komm hierher; du sollst wie eine Tochter gehalten werden." Sie wischte sich die Augen. "Ia, was hilft das Weinen! Und es sind mehr da,

benen es so gegangen ist, bem Wulfsbur nicht zum wenigsten. Ich will die das verzählen, denn einmal mußt du es doch gewahr werden."

Das Mädchen hörte zu und holte kaum Luft, solange die Frau sprach, aber die Tränen liesen ihr über die Backen. "Ja," sagte der Bauer, der auch in die Dönze gekommen war, "den Wulfsbauern hättest du früher sehen sollen! Bei dem war seden Tag Seiertag. Und jetzt, da ist er wie der Grauhund, der über die Zaide läuft und erst zufrieden ist, wenn er Blut lecken kann."

Nach dem Atittagbrot, bei dem kaum ein Wort gestedet wurde, half Johanna der Bäuerin im Sause; dann setzten sich beide hinter das Saus auf die Bank und strickten. Die Sonne schien warm, im Rasen blühsten die Osterblumen, die gelben Buttervögel flogen, die Elster suchte sich Reisig für ihr Nest, im Solze schlug die Jippe, und über der Wohld flogen zwei Addernadler und riesen laut.

Iwei Tage blieb der Wulfsbauer mit Thedel aus. Als er wiederkam, sah er müde aus, hatte dunkle Augen und enge Lippen. "Das Geschäft hat sich zerschlagen," sagte er; "heute bin ich zu müde und will erst ausschlafen. Morgen früh wollen wir nach Peerhobstel."

In der Macht zog ein Gewitter vorüber. Johanna wachte davon auf und verjagte sich; aber als sie neben sich die Bäuerin, und vor der Butze Grieptoo sest und tief atmen hörte, schlief sie gleich wieder ein. Als sie am Morgen das Mannszeug anzog, pacte die Frau die Mädchenkleider zusammen, machte ein Bündel daraus

und fagte: "So, das foll deins fein, meine Tochter! Und daß du es nicht vergessen tust: auf Wodshorn ist immer eine Butze und ein Platz am Tische für dich da."

Es war ein schöner Morgen geworden; die Moors hühner waren überall zu gange, die Kraniche prahlten, die Kiebitze riesen und die Simmelsziegen mederten. Überall in den Gründen war der Post ganz rot, und ab und zu stand ein Weidenbusch da, der wie eine helle Flamme aussah. Ein Rudel Siesche zog über die Saide, blieb stehen, als es drei Reiter ansichtig wurde, und zog dann schneller dem Moore zu.

Als sie vor Juhrberg über die hohe Zaide ritten, heulte hinter ihnen der Wolf. Der Bauer drehte sich um und sagte: "Das sind unsere Leute!" und er gab den Wolfsruf zurück. Bald darauf kamen zwei Aeiter aus dem Busche; es war Diekenludolf und Grönhagens krischan. "Ta, schon so früh auf, Ludolf?" begrüßte ihn Wulf; "bist wohl gar nicht im Bett gewesen?" Der Dollhund griente: "In meinem allerdings nicht. Schade, daß du gestern nicht dabei warst! Wir haben einen guten Jug gemacht. Na, wir kommen da ja vorbei; kannst es dir selber ansehen." Er sah nach Johanna hin. "Ift ein Freund von mir, Zans geheißen," sagte der Ödringer. "Im," brunnnte der Rammlinger und wollte grienen, verkniff es sich aber, denn der andere lud ihn dazu nicht ein.

Er ritt mit Wulf voran und flüsterte ihm etwas 30. Sarm ließ ihn dann vorausreiten und fragte Johanna: "Sans, tannst du es mit ansehen, wenn ein Birkenbaum faule Upfel trägt? Es sind ein paar Schandterle wes

niger geworden auf der Welt. Ich muß dahin; wenn du willst, tannst du mit Thedel hier so lange warten." Das Mädchen schüttelte den Kopf: "Ich wollte froh sein, wenn alle Birken so reich tragen wollten; dann hätten es alle Menschen, die frommen Zerzens sind, besser!" Der Bauer nickte.

Da, wo der Dietweg die Zeerstraße schnitt, standen etliche hohe Birten beieinander. Jünf Manner und zwei Frauen hingen daran. Uber sedem war eine aufrechtsstehende Wolfsangel in die Ainde gehauen, und der alsteste Mann, ein Kerl mit einem schwarzen Bart, hatte ein Brett zwischen die Sande gebunden; mit Rotel was ren darauf folgende Worte geschrieben:

Wir find Unfer 3 Mal Elve und nennen uns die Wölme und geben auf jedweden Acht der Lange finger macht.

## Die Schnitter

ulf und seine Begleitung blieben bis zur Ulensflucht auf dem Diekenhofe in Juhrberg und kamen erst im Dunkeln nach Peerhobstel. Alles machte lange Augen, als es hieß: der Wulfsbauer hat sich eine Magd mitgebracht. Aber weil sie sich nicht sehen ließ und alles, was eben helfen konnte, alle Sände voll zu tun hatte, so kümmerte sich keiner weiter um sie.

Mit der Jeit wurde Johanna mit den Frauensleuten bekannt. Erst mußten sie heimlich über sie lachen, weil sie das rote haar hatte, hochdeutsch sprach und hände wie eine Edelfrau hatte. Als aber Wittenmutter zu liegen kam und die Magd vom Wulfshose ihr in ihrer schweren Stunde auf das beste beistand und auch hinterher jeden Tag dafür sorgte, daß die Jwillinge zu ihrem Rechte kamen, sah man, was man an ihr hatte, zumal sie sonst wie eine Magd arbeitete.

Die Kinder, die erst mit dem Singer im Munde das gestanden hatten, wenn sie ihnen mit der Sand über die Röpfe ging, gewöhnten sich bald an sie, und mit der Jett hatte sie sie alle miteinander seden Sonntagnads mittag um sich; dann erzählte sie ihnen allerhand Gesschichten und brachte den Mädchen Stricken, Mähen und Stopfen bei.

"Das hat uns hier gefehlt, Sarm," sagte Menvater, der das Mädchen gang an das Serg genommen hatte; "nun haben wir einen Schulmeister, wie es besser keinen gibt, wenn er auch lange Saare hat. Mit Geschichtens

erzählen hat es angefangen und seizt bringt sie ihnen auch das Lesen und Schreiben bei. Weißt du was? Aradenmutter ihr Mieken, das ware eine Lüttsemagd für uns; benn hat die andere mehr Jeit für die Kinder und die Kranken, denn darauf versteht fie sich wie ein gelernter Doktor."

Der Wulfsbauer war das sehr zustrieden. Als er ihr Grieptoo hielt, der sich einen Schlehdorn eingetreten hatte, woraus ein Geschwür geworden war, und sie es aufschnitt und dem Junde die Psote verbunden hatte, fragte er sie: "Sag' mal, was kannst du eigentlich nicht? Reiten kannst du, schießen kannst du, der Jausarbeit bist du gewachsen, auf das Dieh verstehst du dich auch, kannst mit kranken Leuten umgehen, bist dabei auch Schulmeister und Wehmutter und gärtnerst, daß es tine Freude ist; wo hast du das alles her, Mädschen?"

Sie stedte sich rot an und sagte: "Reiten mußte ich 3u Sause lernen, weil ich Vater bei seinen Arankensbesuchen begleitete, und das Schießen hat mir der alte Amtmann, Gott hab ihn selig! beigebracht, denn der sagte: ein Frauenzimmer hat das noch nötiger als ein Mannsmensch, dieweil es mehr zu verlieren hat als bloß das nacigte Leben. Und das andere, das kommt wohl, weil Vater Doktor werden wollte, aber aus sich beraus später einen anderen Ruf bekam, und weil der Kehrer, den wir hatten, besser Sosen flicken konnte, als die Kinder lehren, und da nahm sich Vater ihrer an und ich mußte ihm dabei an die Sand gehen. Und von meiner Mutter babe ich dann das andere gelernt, bes

sonders das Umgehen mit dem Dieh und mit den Blusmen, denn darauf verstand sie sich vorzüglich."

Das mußte wohl so gewesen sein, denn sonst bätte es um den neuen Sof nicht so glatt ausgesehen. Thedel hatte einen schönen Jaun um den Garten gemacht, und da es sich gerade so paßte, kam die Pforte zwischen zwei großmächtige Sülsenbüsche zu stehen, die von Ios banna so zurechtgeschnitten wurden, daß sie ganz gleich aussahen, unten breit und oben spitz, und vor die kleine Tür setzte Thedel zwei spitze Machangeln. Von allen Blumen und Büschen, die in den wüsten Gärten von Odringen wuchsen, schleppte der Knecht so viel heran als nötig war, und wenn er mit dem Bauern über Land mußte, sah er nach, wo schöne Blumen in den Gärten waren oder in Töpsen gezogen wurden, und davon ließ er sich Ableger geben, so daß er bald allz gemein nicht mehr anders hieß als der Blumenthedel.

Es war aber auch eine Pracht, wie in dem Garten alles gedieh; zwar für die Schneeglöcken, die Maisblumen und Osterblumen und die Kaiserkronen und Pfingstrosen und Tulpen war es in dem Jahre schon zu spät, aber die Schlüsselblumen hatten schon geblüht und im Juni hingen alle Jaunecken voll von wilden Rosen. Um ganzen Sause kletterten die Afeuranken hoch, der Sollerbusch beim Bachause war über und über weiß und die Goldlacküsche waren in der Sonne ans zusehen wie kupferne Kannen. Wenn dann Johanna an den Büschen sich mit dem Messer zu schaffen machte und die Sonne schien ihr auf das Saar und die bloßen Urme, von denen die weißen Armel weit zurückgingen,

und der rote Rock wippte, wenn sie sich bückte, um ein Unkraut auszureißen, dann sagte der alte UI: "Ein Staatsfrauensmensch ist es," und stieß Sarm in die Rippen und blinkte ihm zu: "wenn ich halb so alt wäre, dennso wüßte ich, was ich zu tun hätte. Oder soll sie dir ein anderer wegschnappen? Denn daß sie dir in die Augen sticht, das habe ich all lange spiz, und eine besetre Frau kriegst du so bald nicht wieder."

Der Ansicht war der Bauer auch, und mehr als einmal hatte er fich einen Stoß gegeben, um dabin gu tommen, wohin er wollte; aber immer war es ihm, als wenn ein Graben zwischen ibnen war. Denn was war er? Micht daß er fich minder vortam, weil fie mehr gelernt hatte, aber er traute fich nicht an fie beran, und das um so weniger, je mehr er mit ihr zusammen war. Brüber mar er mit Leib und Seele dabei gewesen, wenn es galt, der Saide die Slobe aus dem Delze zu klopfen; wenn er jetzt aber im Moore lauerte oder im Busche lag, dachte er immer an ein Gesicht, um das das haar fo rot war wie die Abendsonne auf den Suhrenftam: men, und an zwei runde Urme, die aus weißen Urmeln beraustamen. Denn mit Freuden fab er, daß Johanna Sleifch und Sarbe bekommen hatte; das Leibchen faß ihr prall und der rote Rock hing ibr nicht mehr so lose um die Tenden.

Um Johannistage war Ulenvater mit Thedel nach Obbershagen gefahren, wo sein Vetter einen Sof hatte. Sarm und Johanna waren allein, denn Mieten war auf einige Tage zu Sause, weil Krackenmutter nicht gans munter war. Es war den ganzen Tag glübheiß

gewesen und gegen Abend kühlte es sich keineswegs ab, sodaß der Bauer, der mit Johanna im Garten auf der Bank saß, meinte: "Wir werden wohl ein Wetter kriesgen," denn über dem Salloberge standen dicke Wettertürme. Es wetterleuchtete dann auch immer mehr, und Wulf sah, daß sedesmal, wenn die Wolke auseinsanderriß, das Mädchen mit der Sand nach dem Mieder faßte.

"Jast du Bange?" fragte er. Sie schüttelte den Kops:
"Nein, es steckt mir bloß so in den Gliedern; ich bin ganz alle." Sie sab auch blasser als sonst aus und hatte wieder einen Blick in den Augen wie damals, als Grieps too sie aufgespürt hatte. Harm kam es in den Sinn, wie er sie damals im Arme gehalten und wie ein Kind gefüttert hatte, und wie nachber, als sie vor ihm auf dem Schecken saß, ihr Haar so gerochen hatte, daß ihm ganz sonderbar wurde. Er sah ihre Sände an, die aus ihrer Schürze lagen. Sie waren braun geworden und die Arme gleichfalls, aber sein und vornehm waren sie deshalb doch geblieben, obzwar sie vor keiner Arbeit zurückgingen. "Sie ist und bleibt ein seines Fräuslein," dachte er und seuszte so tief auf, daß sie ihn ans lachte.

"Das hört sich ja gang gefährlich an!" meinte sie; "hast du was auf dem Serzen, was dich drückt?" Wie sie ihn so lustig von der Seite ansah, da dachte er: "Jest oder nie!" Aber es blieb beim Denten, denn er wußte nicht: "Geht das wohl, daß du sie einsach um den Leib sassen tust, oder ist es wohlanständiger, daß du ihr sagst, wie dir zumute ist?"

Er konnte lange Zeit nicht einschlasen. Er ärgerte sich über sich selber, wußte aber keinen Weg, der ihn zum Busche herausbrachte. Judem hatte er Angst, er könnte es mit dem Mädchen verderben, und so lief er mit seinen Gedanken immer in die Runde. Juletzt mußte er doch wohl eingeschlasen sein, denn mit einem Male sah er einen blauen Schein und hörte einen harten Schlag; das Wetter war wieder zurückgekommen.

Die Pferde schlugen gegen die Wand, die Kühe rissen an den Ketten. Er stand auf, hing sich den Mantel um und ging auf die Deele. Da lief er Iohanna in die Möte, die ebenfalls im Mantel aus der Dönze kam. Der Blitz zeigte ihm, daß sie kreideweiß war. "Ist dir schlecht?" fragte er. Sie schüttelte den Kopf. "Es ist bloß das Wetter; im Bett war es mir zu stickig." Aber als der nächste Blitz und hinterher ein gewaltiger Donnerschlag da war, schrie sie auf, faßte sich nach der Brust und siel gegen die Wand. Er sprang schnell zu, faßte sie um und führte sie in die große Donze, ließ sie sich auf die Ofenbank setzen und rückte an sie heran.

Blig und Donner kamen auf einen Schlag. Das Mädschen wollte sich zusammennehmen, aber ihr Mund besbielt den Schrei nicht, und da nahm er sie in die Urme, legte ihren Kopf an seine Brust und deckte ihr seinen

Mantelfragen über das Gesicht; so hielt er sie, ihr ab und zu, wenn es wieder blitzte und trachte, die Schultern klopfend und ihr zuredend wie einem jungen Pserde, das vor einem Machangel scheuen will. Sie lag ganz still und zitterte keinmal mehr, und bloß, wenn das Wetter es gar zu gut meinte, fühlte er, daß ihre Sände flogen.

Nach einer kleinen halben Stunde borte das Blitzen und Donnern auf. Es goß wie mit Mollen und es wurde kühl in der Donze. Er nahm ihr den Mantel von dem Gesicht und da merkte er, wie sie ihn sest in den Arm nahm, und er fühlte, daß zwischen ihnen beiden kein Wall und kein Graben mehr war, daß sie zusammengehörten in Freud und Leid, und er nahm sich, was ibm zukam.

"Das war eine schlimme Nachtl" rief Ulenvater, als et am anderen Mittag in die große Dönze trat. Er war das letzte Ende zu Juß gegangen, denn Thedel wollte noch etwat Tannhecke zum Streuen holen, und weil der Alte einen leisen Schritt hatte, so konnte Johanna nicht so schnell von Harms Schoß herunter, wie sie wohl wollte. So stand sie da, hatte die Augen auf dem Estrich und Backen wie Pfingstrosen so rot, strich an ihrer Schürze herum und platzte schließlich heraus: "Bloß ansangs." Dann schlug sie aber die Hände vor das Gesicht und lachte und auch Harm lachte und Ul erst recht, denn et merkte bald, wo es eingeschlagen hatte.

Er sab von einem zum anderen und schließlich sagte er: "Ma, dennso wünsche ich euch alles Gute, meine Kinder! denn das seid ihr mir beide geworden." Aber dann schlug er auf den Tisch: "Das ist mir ja ein dröges Löst! Nicht einmal ein Glas Wein und ein Stud Aus den kriegt man vorgesetzt? I, das ist doch sonst keine Weise hierzulande!"

Die junge Frau lief, was sie konnte, und bald stand eine irdene Flasche mit Wein auf dem Tisch, über den sie ein reines Tuch gelegt hatte, und ein bunter Teller mit Ruchen und ein noch bunterer Arug mit einem noch viel bunteren Blumenstrauß, und drei hohe Gläser von der seinsten Art, aus denen die spanischen Offiziere von den Kaiserlichen eigentlich trinken wollten, kamen auf den Tisch, und der Wein, der auch für andere Leute bestimmt gewesen war, schmeckte denen, die ihn tranken, darum doch nicht schlechter, wenn auch Johanna bloß ein halbes Glas trank und dann schon sagte, daß die Dönze mit ihr in die Runde ginge.

"Sarm," fagte der Alte, als Johanna aufwusch, "eins will ich dir aber sagen: der erste Pastor, den ich aufstreibe, muß her und die Sache richtig machen. Es sind setzt wilde Zeiten und der Teufel kann sein Spiel haben. Deine Frau steht ganz allein da; gibt es ein Unglück, dann kann sie am weißen Stocke über Land gehen, denn es wird manche da sein, die ihr den Platz hier nicht gönnt und ihr allerhand anhängen wird. Es sind jetzt die Zeiten nicht, daß wir eine regelrechte Sochzeit abhalten, denn der Simmel bezieht sich immer mehr. Der Tilly, der papistische Jund, jagt die Dänemärtschen hin und her, und die Pestilenz ist auch wieder da. Laßt euch einsegnen und damit holla! Die Zauptsache ist die, daß du dich des Machts nun nicht mehr so zu grausen brauchst!"

So wurde es denn auch gemacht, und es war auch gut, daß der Bauer sich mit der Trauung beeilt hatte, denn so konnte er mit mehr Aube an Peerhobstel zuruckbenten, wenn er wieder den Wolf auf der Zaide spielen mußte.

Das war jetzt nicht ganz selten der Jall. Tilly und die Dänen zogen sich um die festen Pläge wie die Sunde um die Knochen, und wo man hinhörte, gab es Rot und Tod und Menschenschinderei. Wo die Kriegsvölker geerntet hatten, da zogen die Marodebrüder mit der Zungerharke hinterher und man vernahm alle Tage gräßliche Geschichten von totgequälten und hingemetzlten Frauen, denn was den Unmenschen in die Sände siel, ob ein siecher Greis oder ein Brustlind, es mußte des Todes sein.

Die Wehrwölfe hatten darum alle Sande voll zu tun. Es waren setzt ihrer hundertelf Nachtboten geworden, wozu noch an die zweihundert Tagboten kamen. So ging die Arbeit flott vonstatten, und manche Bäume an den Straßen trugen Früchte, die selbst der happisste Junge liebendgern hängen ließ. Dabei sahen sich aber die Wehrwölse ihre Leute genau an und behandelten sedermann, wie es seine Stellung mit sich brachte; was eine Seldbinde am Arm hatte, bekam die Kugel und kam unter die Erde, das andere Pack aber wurde mit der Wiede geehrt und die Krähen und Wölse mußten das Weitere besorgen.

Es war ein grauer Marzentag, da hatte der Wulfss bauer auf dem Umte zu tun. Irgendeine Spürnase hatte es herausgebracht, daß die Boringer setzt Peerhobstler hießen und noch nicht so verhungert waren, als daß man ihnen nicht die Schatzung zumuten könnte. Das stand ihnen aber gar nicht an und Sarm Wulf als Vorssteher wollte ihnen das vom Salse schaffen. Als er den Serren vom Amte sagte: "Solange ihr uns nicht schützt, wird von uns nicht geschatzt," wurde er ein ausversschämter Kerl geheißen; aber er hielt die Kase hoch und sagte: "Ich will doch mal sehen, ob unser Serr Serzog Christian nicht eine andere Meinung von der Sache hat; ansonsten steden wir lieber unsere Säuser an und leben vom Betteln und Stehlen, die man uns ein Amt gibt, damit wir auch Leute schinden können, die sich in Bruch und Busch bergen müssen."

Als er aus der Tür ging, stand Thedel da; er war ganz weiß um die Mase, hatte Augen wie ein Buschptater im Dunkeln und sagte: "Der Säugling und das Zeilige Areuz sitzen halb besofsen im Aruge und Diekensludolf macht sie noch besofsener." Der Bauer riß die Augen aus: "Wahr und gewiß?" Der Anecht nickte: "Ich stand hinter dem rotbärtigen Jund und hatte schon die Jand am Metz; aber da dachte ich noch zum Glücke daran, daß das nicht in deinem Sinne ist. Seute kommen sie uns nicht mehr aus dem Sack, Bauer, wie seinerzeit in Ahlden. Ich bin schon in Zeeßel gewesen und in Schillerslage, und von da ist an alle gerechten Leute Meldung gemacht; dennso sollen sie diesmal wohl daran glauben müssen!"

Indem Wulf mit Thedel nach dem Aruge ging, bes dünkte es ihn, als wenn ihm gar nicht so froh zu Sinne war, wie es eigentlich sein mußte. Er dachte mehr an

٥×

130

Deerhobstel und an feine Frau, als an die Galgentlöppel, aber darum ging er zuerst doch schnell, bis er sich selber "Dre!" gurief und fo langweilig die Strafe binaufging, als hatte er fo viel Jeit wie ein Anecht, der den Stall ausmisten foll. Er fragte auch noch die Krügerin, die por der Ture ftand, nach ihren Kindern, aber mit eins tonnte er nicht mehr guboren, denn er batte eine Stimme gebort, eine Mannsftimme, aber fo bell, als ob ein Bengitfohlen loslegt, eine Stimme, die er noch feinmal gehört hatte und die er doch tannte; denn wenn er allein im Busche lauerte oder über die Zaide ritt, hatte er fie oft vernommen. Er dachte an den Nachmittag auf dem Bingftberge und daran, wie er mit Bennedentlaus burch das Torfmoor geritten war und Brandluft in die Mafe bekommen hatte, und an all das andere. Seine Rofe ftand por ibm, Bermte an der Schurze und auf dem Arme die kleine Maria, und er big die Jähne aufeins ander, daß es frachte, fo bag die Arugerin fich ordent: lich verjagte.

Aber dann ging er in die Bauernstube, ohne hingus seben, wer dasaß, stellte sich an die Tonbank und ließ sich Bier einschenken, hörte, was der Krüger ihm vorsschnackte, mit einem Ohre an, stellte dann seinen Krug auf den Tisch, der neben der Türe stand, holte sein Brot und seinen Speck aus der Tasche, zog sein Messer und aß so langsam und bedachtsam wie allezeit, die Vietensludolf aussah, seine rechte Sand auf den Tisch legte, erst den Daumen, dann den Jeigesinger und dann den Mittelssinger aus der Saust springen ließ, gleich als wollte er die Jeche nachrechnen, und dann das Seilige Kreuz ans

schrie: "Noch so ein Stud, du altes Saufloch! dann gebe ich noch einen aus; denn lachen tu ich vor mein Leben gern."

Der Peerhobstler sah sich jest die Leute genauer an, und ihm war auf einen Augenblick, als wenn sie die Sälse schon lang und die Junge vor dem Munde hatten; denn bei ihnen saß noch Wulf genannt Schütte aus Wennebostel, Sarms Salbbruder, der da in einen Sof geheiratet hatte, Münstermanns Dettmer und Grönsbagenkrischan; am Ofen stand Duwenhinrich und Slebsbendiedrich, und Aschenkurt spielte mit der Kage, die unter der Bank saß und nach seinen Jingern hakte; und da saßen die beiden Unholde, hielten die Augen mit Mühe offen und freuten sich wie die Schneekonige, wenn ihre Jotenreden und Greuelsgeschichten die Mänsner zum Lachen brachten.

"Bist du all schon in Schillerslage gewesen, Saugling?" fragte Viekenludolf; "da ist eine lustige Wirtschaft. Der Wirt hat dir da ein Mädchen, da werden
die alten Kerle noch nach verrückt, sage ich dir. Aber
das Mädchen ist als wie eine Messel. Ich möchte den
sehen, der der den Kranz abnimmt. Unter uns ist keiner,
der das kann."

Sarm lachte im Salfe, denn erstens hatte der Wirt bloß eine alte Magd, und das war ein liederliches Stück, und die sah noch dazu so aus als wie eine tote Katze, die acht Tage im Regen gelegen hat. Der Säugling aber schlug sich auf seine klapprige Brust: "Wenn einer, dann bin ich es, denn ich habe ein ausverschämtes Glück bei die Menscher!" Sein Lumpenbruder stimmte ihm bei:

"Ja, das hat er; alles was recht ist, das ist ein Aast uff der Ziedel; das heißt," suhr er fort, und er sah dabei halb frech, halb bange aus, "wenn es nicht anders geht, dann macht er nicht viel Jaren und dreht ihnen den Schluck ab."

Der Säugling, der gerade einen großen Arug zonigs bier durch seinen langen Zals hatte rutschen lassen, lachte wie eine Auchuckin: "Verdammig, das tu ich! Wozu sind denn die Menscher das Und überhaupt und so, was ein forscher Aerl ist, der Aurasche hat, der wird nicht erst acht Tage herumpiepen wie ein Lüning. So 'n bischen Jureden das hilft schon," sagte er und klappte seine Zand auf und zu, wie ein Stoßhabicht die Arallen.

Unter der Tür stand Thedel und sah ihm in den Maden. Dem Wulfsbauern lief es kalt über den Rücken, als er den Blick sah, den sein Anecht nach dem Salunken binschmiß; ihm war, als prahlte da kein lebendiger Mann mehr, sondern ein toter Leichnam. Und nun sing der Kerl noch an zu singen, und er lachte dabei, als er quiekte: "O Galgen, du hobes Saus, du siehst so gräsig aus, so gräsig aus; ich seh dich gar nicht an, denn ich weiß, ich komme dran, ja, ich komme dran."

Der Bauer ging in den Sof, denn Diekenludolf hatte mit der Junge geklappt. "Bald ist der Saber reif zum Schneiden," sagte der Rammlinger; "er läßt den Kopp schon hängen." Er sah nach dem Simmel. "Es klärt sich auf; noch eine Lage Met und sie laufen hinter uns ber wie die Bennen hinter dem Sahn." Er klopfte seine Pfeise aus: "Morgen früh um sieben Uhr sind wir auf der Saide ober dem zweiten Dorse." Er stopste die

Pfeife und ließ sich von Barm ein Arumel Seuer geben. "Schweres Stud Arbeit, folche Sauflöcher um den Verstand zu bringen, kann ich dir sagen!"

Der Wulfsbauer machte seine Jeche glatt und ging gegenüber zum Juden, wo er so lange auf eine Brustnadel handelte, bis Slebbendiedrich und der Wennes
bosteler Wulf und Duwenhinrich sortritten, und dann
ritten Vielenludolf und Aschenkurt sort und hatten die
beiden Männer zwischen sich, die nicht merkten, daß
hinter einem seden von ihnen sein leibhaftiger Tod aufs
gesessen war, denn sie juchten und bölkten das Lied vom
Butzemann, der im Deutschen Reiche umgeht.

Als sie schon um die Ede waren, hörte der Peers bobftler sie noch triejöhlen: "Der Raiser schlägt die Trumm mit Sanden und mit Jügen," und daß die Kinder ihnen nachschrien: "Duhnedier, Duhnedier!"

Dann brach er den Sandel ab, bezahlte, was der Jude angeschlagen hatte, wofür dieser ein Mal über das ans dere Mal den Rücken krumm machte, und da kam der Anecht auch schon mit dem Schecken aus der Einfahrt.

Der Bauer stieg steif in den Sattel und ritt, als wenn er zum ersten Male einen Pferderücken zwischen den Beinen hatte, aber so wie er das Torgeld los war, setzte er sich in Trab und war bald hinter den Reitern. Im Schillersläger Kruge verhielt er sich ganz ruhig, aber als er auf seiner Strohschütte lag, konnte er nicht viel schlasen, denn er hatte alle seine Gedanken da, wo seine Frau war.

So war er schon bei fünfe in den Stiefeln. Thedel saft vor der Türe des Stalles, in dem die beiden hals:

abschneider schliefen. Er grieflachte: "Der eine ist schon eine Weile munter und vernüchtert hat er sich auch, und wenn er nicht einen alten Scheuerlappen im Maule hätte, würde er eine schöne Schande machen, dieweil ich ihm die Armel vor den Händen zugedunden habe, und vom Estrich kann er auch nicht, weil da ein Ring auf der Kellerklappe ist und da ist ein Strick an, und den hat er um den Leib." Er spuckte seinen Priem aus: "Der andere hat gestern noch so viel Honigbier gesossen, daß er überhaupt nichts von sich weiß, und ich glaube, vor heute abend ist er nicht so weit, daß wir uns mit ihm befassen können."

Der Wulfsbauer ließ fich Suppe und Brot geben, rauchte zwei Dfeifen aus und schickte bei sechse Thebel poran. Um balbig fieben tamen etliche Bauern ans geritten, flappten mit den Deitschen, bis der Wirt bers austam, taten fo, als faben fie den Deerhobstler nicht, tranten ihr Warmbier im Sattel und ritten weiter. Dann knarrte ein Wagen, der Anecht knallte dreimal schnell hintereinander und viermal in Abständen und pfiff: "Jieh Schimmel, gieb, im Dred bis an die Anie." Aus dem Saufe rief Viekenludolf: "Jochen, kannst mich ein Ende mitnehmen; ich habe fleine Sufe von eurem Bier getriegt!" Da ftand auch Sarm auf: "Mir geht es nicht anders; nimm mich auch mit; auf eine Bande voll Tabak foll es mir nicht ankommen." Er fette fich auf das Schütt und fab vor fich bin in das Wagens ftrob, das ab und zu bin und ber flog, und aus dem mitunter ein Con tam, als wenn ein Schwein darunter lag.

Noch saß der Mebel in der Saide. "Das wird ein schöner Tag," sagte der Knecht; "die Wettmarer Musister blasen," denn man hörte die Kraniche vom Moore der lauthals prahlen. Eine Andauersrau sah den Wasgen kommen, nickte und sagte: "Na, denn sieh man zu, Jochen, daß du deine Schweine gut los wirst!" Kin Raut rief aus dem Nebel; das Wagenstroh ging hin und her. "Sast den schwarzen Bruder gehört?" fragte der Rammlinger den Knecht; "die Raben kriegen es heute gut!" Aus dem Stroh kam ein Grunzen. Kin Reiter trabte vorbei, noch einer und hinterher ein dritzter. "Nach 'm Schweinemarkt?" riefen sie dem Knecht zu. Der nickte und griente.

Alle hundertundelf Wehrwölfe und meistebenso viele Boten standen um den Saidberg. Als der Wagen ans gesahren kam, ging ein Gemurmel reihum. Der Nebel teilte sich und sing zu tanzen an, und da wurden zwei Suhrenbäume sichtbar, denen die Kronen abgehauen was ren und die oben ein Querholz hatten, das sie zusammens bielt; daran hing links ein toter Jund und rechts ein verrecktes Schwein, und dazwischen waren zwei Stricke, die die den Erdboden reichten. Um beide Bäume war ein Kranz von Steinen gemacht, der vorne offen war, und in sedem Stamm war die Wolsbangel aufsrecht eingehauen, so daß sie offenbar zu sehen war.

Der Anecht nickte den Männern zu, schrie "Prre!", band die Jügel an, stieg ab, spuckte aus, ging langsam binter den Wagen, zog das Schütt fort, winkte zwei Männern zu und dann zog er einen Sack unter dem Strob weg, der sich bewegte, und die Männer halfen

ihm, ihn auf den Boden zu legen, und bei dem anderen auch. Der Wulfsbauer und Vielenludolf waren abgestiegen und dahin gegangen, wo Meine Drewes stand; er hatte zwei abgeschälte Weidenstöcke in der hand. Er winkte und es war so still, wie in einer leeren Kirche.

Alle die zweihundert Männer sahen dorthin, wo die Anechte die Säcke ausbanden, die beiden Männer hers auszogen und ihnen die Juftoppeln abbanden, sie auf die Beine stellten und bis vor den Oberobmann brachten, nachdem sie ihnen die Lappen aus dem Munde genommen hatten. Rein einer ließ einen Laut hören, sogar Miehusthedel nicht, der mit dem Wulfsbauern voran stand und ein Gesicht machte wie ein Untier. Dierhundert Augen sahen kalt auf die beiden Erzhalunken, die dastanden und vor Todesangst und Katzensammer wie Espenlaub beberten, aber keinen Ton herausbrachten.

Der Oberobmann sah ihnen in die Gesichter und fing an: "Als Obmann der Wehrwölfe habe ich euch ents boten zu einem offenen und gerechten Ding auf rober Zaide und gemeinem Cande, weil wir das Recht spreschen wollen ober diese beiden Männer. Wer hat wider sie etwas vorzubringen?"

Der Wulfsbauer stellte sich vornehin: "Ich verklage sie auf den Zeuertod meiner Shefrau Rose gebürtigen Ul aus Odringen und derer und meiner unmündigen Kinder Germke und Maria Wulf, und wegen Brandsstiftung, Raub und Diebstahl an totem und lebendigem Gut."

Er ging gurud und Thebel stellte sich an feinen Platz und rief: "Ich verklage sie auf den Jeuertob meiner Schwester Albeid Miehus aus Obringen, eines Waisentindes, noch nicht fünfzehn Maien alt!"

Er ging zurück und machte Viekenludolf Platz, und der schrie: "Ich verklage sie im Mamen von ehrbaren Jungfrauen, Witfrauen, Schwangeren und Wöchnerinnen, unschuldigen Mädchen und unmündigen Kinzbern, Kranken und Schwachen, an denen sie sich verzgriffen haben. Ich schrei Zallo über sie und abermals Zallo und zum drittenmale Zallo und Zallo und Zallo und Zallo und Zallo und Zallo und Ballo und Beschen und beim was sie mir gestern mit ihren eigenen Mäuzlern im Kruge zu Burgdorf in ihrer dummen Besoffenz beit verzählt haben."

Der Obmann sah sich um: "Ist einer da, der noch etwas vorzubringen hat gegen diese Manner oder der sur sie ein Wort einlegen will? Sier darf ein jeder frei reden, ohne daß es ihm nachgetragen wird."

Es wurde ganz still in der Runde. Die Sonne kam beraus und beschien die zweihundert Gesichter der Männer; sie waren alle wie aus Stein. Eine Krähe flog vorbei und quarrte, und in den krausen Subren locken luskig die Meisen.

Die dreimal elf Unterobmänner sonderten sich ab und murmelten durcheinander; dann ging einer von ihnen zu dem Oberobmann hin und sagte ihm etwas.

"Dennso haben wir befunden," sprach ber Richter, "baß sie beide um ihre Sälfe eine Wiede haben sollen und aufgehängt werden follen sieben Schub höher, denn ein gemeiner Schandterl, und zwischen den Afern von

einem verreckten Köter und einer gefallenen Sau bis fie tot sind, und es soll sich keiner getrauen und sie abnehmen und bestatten, wenn es ihn nicht gelüstet, an ihre Stelle zu kommen!"

Er brach den einen Stock und warf ihn hinter sich und den anderen und gab die Wieden hin, und da fiel der Säugling auf die Knie und schrie: "Erbarm'," denn weiter kam er nicht, weil er die Wiede schon über dem Adamsapfel hatte, und das Zeilige Kreuz hatte knapp gewimmert: "Noch einen Augenblick, mir ist so schlecht!" da skand er schon mit der weidenen Krause um die Strosse zwischen den dreimal elf Männern unter der Seldglock; ehe die Krähe dreimal geschrien hatte, schwenkte der Wind sie hin und her, und dazu das Brett, das ihnen zwischen die Hände gebunden war und auf dem zu lesen stand: "Wir Sind di Wölwe 1 Jundert und Elwe. Die sind 2 Junde und 2 Schweine. Sie Sind ganz obereine."

Der Steintreis wurde geschlossen. Die Männer gingen weg. Der Wulfsbauer hatte das Kinn-auf der Brust. Thedel sah noch einmal zurück und Vietenludolf sagte, indem er nach dem Galgen hinwies: "Kiet, Thedel, deine Sochzeitsglocken läuten!" Aber Thedel antwortete nicht und ging hinter Wulf her.

Als sie beide durch die Juhren ritten, sagte der Bauer: "So, und nun wollen wir da nicht mehr dran denken, Thedel! Wannehr willst du freien? Am liebsten wohl gleich heute? Ma, von mir aus kann es losgehen; bringe man alles in die Reihe! Oder hast du das all? Er sah sich um und lachte, denn der Knecht hatte die Sonne

im Naden und beswegen waren seine Ohren so rot anzusehen, wie an dem Morgen in der Jeverser Saide, als Grieptoo das Mädchen fand.

"Und jetzt, Galopp, Buntsched!" rief Sarm seinem Pferde zu, und sie flitzten dabin, daß die Plaggen nur so flogen und die Tüten hinter ihnen berschimpften. Der Bauer dachte an seine Johanna und der Anecht an seine Sille, und eine Stunde später standen die Pferde por den Arippen.

Am anderen Tage hatte der Bauer blanke Augen und sein Knecht erst recht. Sie fuhren nach der Wüste, denn sie wollten da junge Obstdäume, und was da noch zu gebrauchen war für den Garten, ausgraben. Als Wulf sich über Mittag hinter einem Busche die Augen wärmte, stöberte Thedel in dem Schutt herum. Er fand allerlei Geschier, das noch gut zu gebrauchen war, desgleichen Arte und anderes Gerät, und als er die schwarzen Balten fortzog, auf denen schon allerlei Moos wuchs, schlug er mit der Sacke auf Eisen. Er hatte den Kesselbaten des Wulfshoses gesunden, ein Prachtstück, wie es weit und breit kein zweites gab, auf dem oben am Kopse die Wolfsangel, die Sausmarke der Wulfsbauern, eingehauen war; darunter aber stand zu lesen: No III Do.

"Das ist mehr wert, als wenn du hundert Taler in Gold gefunden hast, Thedel," sagte der Bauer, "und dafür will ich dir ein Saus hinstellen mit allem, was dazu gehört. Denn ich will dir etwas sagen: Anecht bist du jetzt lange genug bei mir gewesen. Wenn du mir in der Solge in der hillen Jeit mit deiner Frau

helfen willst gegen das übliche Lohn, so bin ich das sehr zufrieden. Ich habe mir das aber nämlich lange überdacht: geradeso, wie ich nicht der Lehnsmann des Soelheren sein will, sollst du auch nicht mein Zausmann sein. Du bist mir mehr als ein getreuer Anecht gewesen diese schlimmen Jahre über, und es ist nicht mehr als recht, daß du jetzt dein eigener Zerr wirst, vorausgesetzt, daß du vor deiner Zille die Zosen zu wahren weißt."

Thedel brummte etwas vor sich hin, als wenn ihm der Bauer das Bett vor den Sof gestellt hätte, aber als er ausgespannt hatte, konnte er gar nicht schnell genug nach seinem Mädchen kommen, und als er zurücklam, da flötete er wie unklug. Dann setzte er sich hin und scheuerte mit Wasser und Asche den alten Kesselhaken ab und hatte nicht eher Ruhe, als bis er da hing, wo er hingehörte.

Dann aber griff er die Arbeit an, wie der Juchs den Hasen, und obzwar der Bauer nicht wußte, wo der Knecht die Zeit zum Essen und Schlasen hernahm, so wurde Thedel mit jeder Woche runder im Gesichte und der Bart wuchs ihm zusehends. Seine Sille ging aber auch nicht schlecht auseinander, so daß der Bauer sagte: "Mädchen, wenn du so bei bleibst, dennso brauchst du das doppelte Jeug für den Rock und wirst deinem Thedel eine teuere Frau." Sille aber lachte und grub darauf los, als wenn der Boden die reine Butter war.

Wie ihr und Thedel, so ging es aber meist allen Leuten auf dem Peerhobsberge. Sogar die Kinder halfen beim Roben und Umgraben, und was früher für eine Schands not angesehen war, wenn nämlich ein Frauensmensch sich in den Pflug spannte, setzt galt das als ein Versgnügen. Es gab keine Bauern und keine Knechte und keine Bäuerin und keine Mägde in Peerhobstel, es war eine Gemeinde fleißiger Leute, von denen seder für sich und alle für das Gesamt schanzten, so daß es auf den Dörsern um das Bruch hieß: "Einig wie die Peerhobstler!" Ödland war genug da, Solz und Weide wuchs allen zu, und wem es an Saatkorn mangelt oder an Geräten, dem wurde ausgeholsen, ehe er darum gebeten hatte.

Der neue Boden trug nicht so schlecht, als man gesdacht hatte, zumal der Sand, denn eine Mergelbank stand nicht allzu weit an, der Schmorboden in der Ellernriede war sett wie eine Sochzeitssuppe, und wo das Moor gebrannt und mit Sand gemengt wurde, lohnte es die Mühe schon. Wenn es auch an Untraut nicht gebrach, es stand doch alles besser, als man gesbosst hatte, und als die Zauptarbeit getan war, sagte der Wulssbauer zu den Dreiunddreißig: "Und jetzt wollen wir unserem Bruder Thedel sein Unterkriech bauen! denn ich glaube, es wird Zeit."

Dieweil viele Sände mithalfen, stand das Saus bald da, und Thedel wußte nicht, was er sagen sollte, als Bettzeug und Geschier und was sonst dazu gehörte, wenn der Mensch zu selbstzweien hausen geht, ganz von selber ankam, denn die Sundertelse machten sich ein Vergnügen daraus, ihm zu helsen, wo sie konnten, ohne daß sie hinterher ankamen und ihr Teil wieder abagen.

Es war überhaupt kaum einer von den geschworesnen Wehrwölfen bei der Sochzeit. Um Abend vorher war nämlich wieder einmal der bunte Stock von Dorf zu Dorf gegangen und zwar mit einem roten Bande darum, und so mußten sämtliche Sundertelse und alle Tags und Nachtboten am Platze sein, weil zwei Zausen von Marodebrüdern bestätigt waren. Der eine davon verschwand im Meitzer Busche, und die Raben und Süchse wußten allein die Stelle anzugeben, wo das Gessindel unter den Tannen lag, der andere aber kam bei Thönse unter die Räder, und es blieb nichts davon übeig, als der Anführer, und der hing da, wo der Dietweg sich zwillte, so lange an einer Birke, bis es ihm da zu langsweilig wurde.

Drei Tage darauf machte Vielenludolf einen Saupt: ftreich. Er gab mit zweien von den Dreiunddreißig einigen Pappenheimern, die auf den Dorfern Pferde 3um Kriegspreise gefauft hatten, das Ehrengeleit. Im Burgwedeler Solze machten die Reiter Salt, tranften die Pferde und dann sich felber, aber nicht mit Waffer, und fo lange, bis fie die Saide für ein Sederbett ans saben. Da schlich sich Vietenludolf bin, dumpte die Wache, bis fie an fein Luftholen mehr dachte, und schnitt schnell allen Pferden die Suffesseln durch. Mitt: lerweile war Kunrad, fein Knecht, nach dem Dorfe ge: ritten und hatte fich eine roffige Stute und ein Dutend Leute geholt, die gerade weiter nichts zu tun hatten. Dann ritt Viekenludolf mit der Stute über dem Winde an dem Lagerplatz vorbei und zodelte die gangen Pferde binter sich ber, und die jungen Leute aus Burgwedel forgten dafür, daß die Reiter fich teine Blasen liefen. So behielt mancher Bauer fein Pferd im Stall und brauchte nicht mit der letzten Auh zu pflügen.

Denn die Mot war stellenweise schon groß. Dänen und Kaiserliche zogen durch die Saide, und wo sie gewesen waren, wurden die Suppen länger. Um besten hatten es noch die Leute auf dem Peerhobsberge, denn zu ihnen fand das Kriegsvolk nicht hin und das übrige Ungezieser ließ sich im Bruche nicht blicken.

So konnten die Bruchbauern ihren Zafer in Ruhe bergen und brauchten sich nicht immer dabei umzusehen. Es sehlte die Erntekrone nicht und auch das Erntefeuer war da und es schlug hellwege auf, als nach altem Brauch die Opfergarbe hineingeworfen wurde. Dann zogen die Anechte und Mädchen ab; Mertenshinrich schwenkte eine lange Juhrenftange, die ganz bunt abzgeschält war, und daran war oben der Kopf von einem Sahn und darum die Ahrenhalme aus der letzten Seldzecke und bunte Bänder, die der Wind bewegte, und lustig war es anzuhören, als das junge Volk sang:

Wode, Wode, Wode, wi halt dinen Peere Sode; in duffem Jahr Diffel un Dorn, anner Jahr beeter Aorn!

## Die Kirchenseute

esseres Korn gab es im nächsten Jahre wohl, aber auch reichlich Disteln und Dornen, denn der Krieg wollte und wollte nicht aufhören. Tilly und die Däenen zogen sich immer noch hin und her, und wo sie sich kabbelten, war alles zertreten.

Berzog Christian, der nicht wußte, auf welche Seite er sich schlagen sollte, mußte es mit ansehen, wie das Land verwüstet und die Leute ausgeraubt wurden, aber alle Kinnahmen konnte er auch nicht schießen lassen, und so kam auf dem Landtage wieder eine dreifache Schatzung heraus.

Uls der Peerhobstler Vorsteher davon Meldung bestam, sattelte er den Schecken und ritt mit Thedel nach Celle. Ihm wurde schlecht zumute auf dem Wege; man merkte es, daß überall der Junger an dem Berdseuer sas, und daß die Pest in die Senster sab. Unter den Mauern von Celle waren erbärmliche Bütten und Schuppen aufgebaut; darin fristeten die Bauern aus den ausgeraubten Dörfern ihr Leben durch Betteln und Stehlen und auch durch Raub und Mord.

Als die beiden Peerhobstler, zu benen unterwegs noch sechs von den Dreiunddreißig gestoßen waren, damit der Unterobmann sicherer reisen konnte, vor dem Aruge einen Schnaps tranken, sahen sie eine Frau, die auf dem Anger ihr Kind begraben hatte und dabei ein ganz zufriedenes Gesicht machte. Als Wulf sich darüber verswunderte, meinte sie: "Ja, so wie es heutigen Tages

zugeht, muß man weinen, wenn eine tommt, und Gott loben, wenn es wieder geht!"

Just kam ein Kerl aus dem Kruge, ging auf die Frau zu, faßte sie um, obzwar die Frau nicht danach aussah, als ob sie einem Manne gefallen konnte, denn sie hatte kaum ein Lot Fleisch im Gesichte. Sie wehrte sich, aber der Kerl lachte und wollte sie vor sich herstoßen. Da ritt der Wulfsbauer hin, langte den Mann am Hofenbund hoch und setzte ihn so unsacht in einen Schlehbusch, daß der Lümmel für das erste darin blieb.

"Das war mannhaft getan!" rief es hinter bem Bauern, und aus einem berrichaftlichen Wagen nicte ihm eine Sdeldame gu, als er fich umdrehte. "Wie beigt er?" fragte fie, und als er feinen Mamen offenbarte, fagte fie: "Wenn er einmal eine Bilfe nötig bat, die Brafin Trutta von Meereshoffen tann ihm vielleicht die Tur aufmachen laffen." Der Bauer 30g den But: "Dann bin ich fo frei, gnadigste Grafin, auf bem fled darum zu bitten. Ich habe den großen Wunsch, unserem allergnädigsten Sandesberrn eine Gemeindeangelegen= beit vorzutragen, und ohne Surfprache ift es wohl ein fdweres Ding für einen einfachen Bauersmann, als wie ich bin, an ihn rangutommen." Die Grafin lachte: "Melde er sich nur um elf Uhr; er kommt schon ran." Sie nicte ihm gu, lachte noch einmal und fuhr weiter. Schlag elfe war ber Bauer im Schloffe. Ein Latai fragte ibn: "Was will er?" Wulf fab den kleinen Mann von oben an: "Sur ihn bin ich ein ihr und tein er," gab er ihm auf den Kopf; "ich bin bei dem allers gnädigsten Beren Bergog angemelbet!" Der Mann machte ein dummes Gesicht, ging fort, und bald darauf kam ein anderer Diener, der den Peerhobstler in ein Jimmer führte, in dem ein Offizier Wache stand; einige andere herrschaftliche Personen lauerten da auch schon. Alle sahen den Bauern an, der zwischen ihnen aussah, wie ein Kichbaum über lauter Machangelbüschen. Erst wurde ein kleiner alter Gert abgerufen, der gleich wiederkam und einem anderen zuslüsterte: "Schon Wetter beute!" Dann winkte der Offizier dem Bauern.

Dem war anfangs erft etwas benaud zumute, aber als der Bergog ibm die Band gab und ihn fragte: "Ma, wo druden ibn benn die Arabenaugen?" da ergablte er turg, womit er bergetommen war. Der Bergog fab ihn ernft an: "Gebt nicht, gebt fcblecht; tonnten alle tommen. Schatzung muß bezahlt werben! Wovon Wege erhalten, für Ordnung forgen?" Er eniff fic die Stirn: "Will ibm was fagen, aber behalte er es für fich: will in Anbetracht ber besonderen Umftande Steuer aus meiner Tafche binlegen auf funf Jahre. Dann mußt ihr aber ichatzen, wie die anderen alle. Ubrigens aller Ehren wert, daß Kopf bochgehalten und Maul nicht hangen gelaffen wie Leithund. Sabe fcon von ihm gehort, das und," er fab ihn fcarf, aber nicht ungut an, nauch noch etwas anderes. Immer vorsichtig fein, sich nicht auf mich berufen, wenn es fich nicht um augenscheinliche Räuber und Morder hans delt. Verstanden?" Der Bauer nichte.

Der Berzog befann sich einen Augenblick, fragte nach der Ernte und ob im Bruche die Pest auch schon Quartier genommen hatte, und dann schmiff er Wulf das Wort zwischen die Beine: "Wer sind die Wehrwölse?" Der Peerhobstler hob die Sand: "Darüber steht mir keine Rede zu!" Der Serzog machte eine krause Stirn: "Auch gegen mir über nicht?" Und als er wieder keine andere Antwort bekam, fragte er: "Gehört wohl selber dazu?" Dann aber lachte er und sagte: "Ta, vielleicht besser so! Darf nicht alles wissen; sonst am Ende aufekommen dafür. So schon Sorge genug! Schlimme Zeit, Gott sei's geklagt! Zoffen, bald anders wird! Zalt er sich wacker!"

Als Wulf die Türe im Rücken hatte, sah er lauter runde Augen um sich, und auf der Treppe zeigte ihm der Diener, der ihn heraufgebracht hatte, einen Rücken, so trumm, als wie ein Rotbrüstchen ihn zu machen pflegt, und er wollte ihn ausfragen; der Bauer aber stellte sich dumm und machte, daß er nach der Goldenen Sonne kam, hielt sich aber auch da nicht lange auf, sondern aß nur einen Sappen zu seinem Schoppen und ging wieder los.

Am Torkruge traf er die anderen Wehrwölfe, die 3u zweien und zu dreien vor und in dem Aruge standen oder saßen und so taten, als ob der eine Teil den ans deren nicht kannte. Es waren noch einige andere Mänsner da, auch der Aerl, der vorhin die Frau umgefaßt hatte, und jetzt kannte Wulf ihn, es war der Mensch, der sich damals in der Goldenen Sonne so verdächtig um sein Pferd angestellt batte.

Er hatte gehörig einen sitzen und prahlte wie ein Markwart und, als der Bauer an den Tresen ging, schrie er: "Rannst du nicht die Tageszeit bieten, wenn

du hereinkommen tuft, wie sich das geboren tut, bu Slegel?" Der Bauer ging auf ihn zu: "Ich will dich beflegeln," fagte er, und damit fcblug er ibm mit dem Sandruden gegen bas Beficht, bag ber Kerl mit einem Male die Stiefel da batte, wo eben der But gewesen war. Sofort fprang er wieder auf: "Bund," brullte et, "Sund von einem Dredbauern, bu mußt fterben!" Er 30g das Meffer beraus, aber da warf ihm Godedenguftel einen Stuhl gegen die Schienbeine, daß ber Aerl den Eftrich unter fich verlor, und Scheelenludchen und Meinedenfrige tangten ibn fich, nahmen ihm die Diftolen ab, waltten ibn, bis et fo weich wie Quart war, und schmiffen ibn vor die Ture, daß es man fo mulmte. Er hintte nach dem Stalle und holte fein Pferd. Als er aufsteigen wollte, legte ibm Wulf die Sand auf ben Urm: "Wahre dich, Stehldieb, wahre dich! Es mach fen Birtenbaume und Wieden die Maffe in der Baide. Du bift mir das zweitemal in die Mote getoms men. Beim dritten Male ift Schluf und du tommft unter die Wolfsangel ju bangen." Er hatte es gang leise gesagt, aber Jasper Sabnebut verlor alle Sarbe und gitterte fo, bag er taum auf bas Dferd tommen tonnte.

Scheele lachte: "Sätten ihm lieber gleich heute das Sliegen umfonst beibringen sollen!" Der Obmann schütztelte den Kopf: "Unter dem Stadtbann? das wollen wir lieber bleiben lassen!" Und als Meinede meinte: "Na, wenigstens war es ein kleiner Spaß!" da machte der Wulfsbauer eine krause Stirn und sagte: "Ich habe diese Späße dide; es vergeht ja meist kein Tag, daß

man seine Sauft, oder was man gerade bein hat, nicht gebrauchen muß. Und gerade beute wäre ich meinen Weg liebendgern in Frieden gegangen."

Es sollte aber noch besser kommen; als die Bauern eine Stunde geritten waren und an einem Suhrenbusche vorbeikamen, knalkte es; Gödeckes Rappe stieg in die Söhe und stürzte zusammen. "Deckung nehmen!" schrie der Wulfsbauer und hob Gödecke, der heil geblieben war, hinter sich; es knalkte noch dreimal, aber die Kugeln fanden nicht zu den Reitern hin. "Umsonst nehmen wir nichts!" sagte Wulf; "reitet sofort los und holt soviel Leute, wie ihr kriegen könnt, und dann wollen wir die Süchse ausräuchern, die hinterhältschen Junde, denn dies geht mir doch über den Spaß. Ich passe derweilen aus, wo sie bleiben."

Er band sein Pferd an einer Juhre an und schlich sich mit Godecke von der Rückseite so nah an den Busch, als es eben ging. Beide standen bis an die Lenden in einem alten Torsstiche und sahen hinter den Birtensbüschen dahin, wo die Wegelagerer saßen. Es war ein Dutzend Tillyscher Soldaten, die sich unter dem Winde ein Zeuer gemacht hatten, über dem sie einen Bratspieß hin und her drehten. Ab und zu stand einer auf, holte trockenes Solz und warf es in das Leuer.

Es mochte eine Stunde vergangen sein, da flüsterte der Wulfsbauer: "Daß auf, Gustel, gleich geht es los!" Damit hing er sich den Bleiknüppel über das Sandsgelenk und spannte die Pistolen. Gödecke nickte und machte gleichfalls scharf, denn mit eins sprangen die Soldaten auf, saben sich wild um, und man konnte

ordentlich sehen, daß ihnen nicht sauber zumute wat, denn sie liesen hin und ber, buckten sich und sahen sich um wie Schafe im neuen Stall. Da hörte Jarm Wulf hinter sich ein Rotkehlchen ticken, und als er sich umsah, stand Thedel da, griente über das ganze Gesicht und flüsterte: "Wir haben sie im Kessel, alle miteinander!" Dann drückte er sich linkerhand in einen Busch.

Raum war er fort, da hörte man ein Schreien: "Beiliges Marrija!" und hinterher kam es: "Bundsblutt verdammtiges, nidderträchtiges!" Der Wulfsbauer lachte im Galse: "Ja, ja, Blut um Blut," flüsterte er und sah mit blanken Augen dahin, wo die Soldaten bin und ber liefen. Dann knallte es senseits des Busches, und dann noch einmal und es roch nach Rauch, und dann wurde es heiß und mit einem Male brannte der Busch von unten bis oben und der Rauch schlug hin und her und da schrie es.

"Hörst du, wie sie piepen, Gustel?" flüsterte Wulf mit blänkrigen Augen. Dann nahm er die Pistole hoch, strich an dem Baume an und schoß; sowie der Schuß fiel, hörte Gustel einen Schrei und sah einen Mann, der lichterloh brennend aus dem Busche kam, in den Abstich fallen, daß es quatschte.

In demselben Augenblicke fiel hinter dem Busche wies der ein Schuß und gleich darauf noch einer, und dann rechts einer und links einer, und dann hörte man einen Schrei: "Erbarmung!" schrie es, aber bloß einmal. Dor Gödecke kroch etwas Brennendes aus dem Busche hers aus, schleppte sich bis an den Graben und sprang hins ein, blieb einen Augenblick in dem nassen Moose liegen, drehte sich dort wimmernd hin und her und versuchte dann herauszuklettern, aber der Bauer ließ es dazu nicht kommen; er schlug mit dem Bleistock danach hin und es wurde still vor ihm.

"Ich glaube, das war der letzte," meinte Wulf und Gödecke nickte. Da rief es auch schon hinter ihnen. Zermenharm, Ottenchristoph und Plessenotte kamen von der einen Seite an und von der anderen Sohlstönnes, Sassenphilipp und Sornboskelwillem. Die sieben Juhrsberger Bauernsöhne waren naß wie die Katzen und hatten Gesichter und Jände wie die Kohlenbrenner, aber sie lachten unbändig.

"Die schießen nicht wieder auf ehrliche Leute," sagte Gödeckengustel. Zermenharm schüttelte den Kopf: "Sischer nicht, und alte Weiber schlagen sie auch nicht mehr die auf den Tod. Lüdeckenmutter haben sie ein Schaf weggenommen und sie geschlagen, als sie tein Geld batte, daß sie nun daliegt und Blut spuckt. Lumpensteug! Aber nun braucht der Wolf und der Jucks kein Messer; sie werden alle so schon mürbe genug sein! Alle haben sie daran glauben müssen, alle mitsamt. Schade, daß es nicht mehr waren. Und nun wollen wir lösschens"

Die Arbeit war bald getan, denn über den Moorsgraben konnte das Seuer nicht, rechts lag ein Sandsfeld und links war eine Torfkuhle neben der anderen, und hinter dem Busche ein nasses flatt. "Hätten sie sich vorher gut umgesehen," meinte Ottenchristoph, "dennso wäre manch einer von ihnen uns wohl noch fortsgekommen. Aber sie waren sa so unklug wie die Schase,

wenn es brennt, und wo der eine hinlief, mußte der andere auch bin."

Sie lachten alle, nur der Odringer Burvogt machte ein boses Gesicht. "Wenn es so beibleibt, kommen wir heute nicht mehr nach Sause, Thedel," brummte et. "Daß man noch nicht einmal in Moor und Bruch seis nes Lebens sicher ist! Überall treibt sich das Beistervolk setzt rum, wo man es nicht vermutet. Beim besten Willen kann man setzt nicht über kand reiten, ohne sich die Sande rot zu machen."

So war es in der Tat. Als sie das Seuer gedümpt hatten und die Suhrberger nach Zause geritten waren und Wulf und Thedel, und die drei anderen auf der Höhe von Ödringen waren, heulte hinter ihnen der Wolf; Thedel gab Antwort, und da kamen zwei Bauern angeritten, daß das Jeuer aus dem Kies schlug. Viekensludolf und Schütte waren es.

"Auf Tornhop war Danzefest," schrie der Ramms linger, "und Schlachtefest dabeil Ma, es ist noch halbswege gut gegangen; wir kriegten früh genug Wind in die Mase und haben den Leuten gezeigt, was Landessbrauch in der Zaide ist." Mit einem Male machte er ein anderes Gesicht: "Den schönen zof hat das Gesindel natürlich angesteckt, und Steers Wieschen, die da als Magd diente, mußte ihnen gerade in die Möte gelausen sein, denn die fanden wir tot im Busche liegen; die anderen haben sich aber alle bergen können!"

Barms Salbbruder knurrte durch die Jähne und wurde rot und blau unter den Augen. "Es wied wohl nicht anders kommen, als daß wir alle unsere Dörfer anstecken und uns im Bruche bergen mussen. Ich bin gestern zwei Pserde und das ganze Sedervieh losgeworden. Was soll man machen, wenn dreißig, vierzig solche Rerle auf einmal ankommen? Vor dem, was einzeln in der Sasde herumläuft, braucht man ja keine Bange zu haben. Drei von dem Ungezieser haben wir vorzestern im klastbruche angetrossen. Aun bitte ich einen Menschen, was tun die da mitten in der Wisdnis?" Er lachte. "Na, wenn es euch hier so gut gefällt, sollt ihr da auch bleiben," sagte unser Krischan und machte den Singer krumm, und ich auch.

Der Wulfsbauer hatte seine gute Laune schon lange verloren und machte ein Gesicht wie ein Kattule, und Thedel sah aus wie ein Jaunigel. "Immer und immer kommt einem was dazwischen," spuckte er, und Sarm wußte wohl, was er meinte, denn Thedel hatte noch Gras schneiden wollen, wenn er früh genug nach Sause kam, und setzt war es meist Abend.

In der Schweineriede brüllte ein Moorochs, die Ensten flogen um und von der Wohld hörte man den Uhu tufen. Der Juchs braute in den Gründen und über dem Halloberge war der himmel fo rot wie ein Mädchenstoch.

Sie ritten langsam, und als sie vor dem Austiek was ren, machte Thedel den Wolf. "Rannst man stille sein, Thedel," rief es vor ihnen, und Bollenkrischan kam binter einem Machangel vor. "Na, du wirst dich wuns dern, wenn du auf den Sof kommen wirst, Burvogt," lachte er dann; "es ist Besuch bei dir angekommen." Der Bauer riß die Augen auf: "Besuch?" Der ans bere nickte: "Jawoll, Mensch, feiner Besuch, Besuch aus dem Seebenspring!"

"Arischan!" schrie der Bauer und budte sich gang tief, "Arischan, ist das wahr? Und was denn, ein Junge oder eine Deern?"

Bolle zog seinen Mund ganz breit: "Ein Junge und eine Deern, Wulfsbauer! Um Uhre viere der Junge und eine Stunde hinterher das Mädchen. Und was die Bäuerin ist, der geht es soweit gut, und den beiden Lütjen auch."

Wulf machte ein Gesicht wie ein Pfingstmorgen. "Thedel," rief er, "hast du gehört, Thedel: Iwei auf einmal! Junge, nun bin ich dir aber doch über! Siret warst du ja; na, dafür hast du ja auch 'ne Frau, die Sille heißt."

"Du bift ja auch ein großer Bauer," fagte Thebel und lachte, "und ich habe man eine kleine Stelle und muß es auch darin langfam angeben laffen."

Wenn harm hatte sagen sollen, wie er auf den hof gekommen war, er hatte das nicht gekonnt. "Deubel, Mädchen," sagte Thedel, als er bei seiner Frau saß und zusah, wie die ihren Jungen stillte, "Deubel, ist der Bauer geritten! Ich mußte man in einem sort rusen: wahr dich! denn es war mir meist so, als kummerte er sich den Kuckuck um die Wolfskuhlen."

Als er das ergählte, sag der Bauer vor der Butje, hatte feinen einen Arm unter dem Naden seiner Srau und ihre Sande in seiner linken Sand. "Meine Jos hannal" sagte er, "meine gute Fraul Ist das ein Glud

und ein Segen!" Er sah dahin, wo zwei, drei, vier Ainderhände auf der Bettdecke zugange waren, schütztelte den Kopf, lachte und gab seiner Frau einen Kuß auf den Mund, aber bloß so sachte hin, denn er sah, daß ihr die Augen wieder zusallen wollten, und als Duwenmutter ihm zuwinkte, ging er aus der Dönze und stellte sich vor die große Türe.

Ihm war ganz dumm im Kopf. Mun hatte er wiesder zwei Kinder! Und eine Frau, so schön und so klug und so gut! Er sah über das Bruch nach den Zaidsbergen, über denen der Zimmel immer noch hell war. In den Ellern schlug eine Nachtigall, die Frösche waren am Prahlen, der Jiegenmelker pfiff und klappte mit den Slügeln und die Lust brachte den Geruch von allerlei Blumen ber.

Er ging in das Haus zurück und aß, aber hinterher ging er noch einmal um den Hof, denn er hatte Grieptoo und Holwiß knurren hören, aber das taten sie wohl bloß, weil hinten in der Haide ein Wolf heulte. Dem Bauern war sonderbar zumute geworden; als er sich umdrehte, sah er, daß der himmel über dem Halloberge immer heller wurde, aber nicht so, als ob da ein Zeuer war, sondern mehr, als wenn die Sonne schon wieder in die Höhe kommen wollte. Ganz rot wurde es da, und immer heller, und lange blaue Striche waren darin zu seben.

Er schüttelte den Kopf. "Was das nun wieder für ein Unsinn ist?" dachte er; "ist das jetzt ein gutes Wahrs Beichen oder ein schlimmer Vorsput?" Dann war es ihm, als ob in dem roten Schein, und gewiß und wahr:

haftig, er konnte es gang deutlich seben, daß eine große, schwarze Wolfsangel sich am Simmel bildete, die dott lange stehen blieb, bis sie auseinanderging, und der rote Schein allein noch über dem Berge war, schon anzwsehen

Er nahm das für kein schlechtes Zeichen. Eine Weile noch würde die Wolfsangel in Kraft bleiben müssen und die Wehrwölfe hatten das Bruch zu hüten, aber dann würde es sich aufklären, Friede würde es sein auf Erden und statt Seulens und Jähneklapperns würde Jubel und Frohlocken auf den Gefilden sein. So dachte er, als er im Einschlassen war.

Dorläusig aber wurde es damit noch nichts. Oft geinug noch heulte der Wolf in der Zaide, mehr als eins mal jagten die Tagboten hin und her und die Dreiunds dreißig hatten mehr Arbeit, als ihnen recht war, und die Zundertelse kamen nicht viel zur Auhe. Sie waren es alle reichlich leid, das Landhüten und das Schands wehren; manch einer von ihnen kam nicht mehr recht zum kachen, außer Viekenludolf, aber bei dem kam es auch nicht so recht aus dem Zerzen, denn den einen Abend hatte er noch ein hübsches Mädchen im Arm ges habt und am anderen mußte er dabeistehen und zusehen, wie sie begraben wurde, und es war ihm man ein schlechter Trost, daß anderthalb Duzend Dänen, die den Sos überfallen hatten, steif und kalt unter der Erde lagen.

Es wurde schlimmer als je vordem. Als es sich hets umsprach, daß der Tilly den Dänenkönig bei Lutter geschlagen hatte und hinter ihm her war, war die Angst vor ihm groß im Lande, aber die Dänen trieben es eher ärger als die Kaiserlichen; wo sie hinliesen, hinterließen sie Asche, Schutt und Mot, und waren sie vorbei, dann tamen die Waldsteinschen und wüteten wie die Besselssenen. Iwar hieß es mit einem Male, daß es Frieden geben sollte, denn Tilly war in Telle und verhandelte mit dem Berzoge, aber es tam nur noch schlimmer; so schlimm wurde es, daß Vietenludolf ein ganz anderes Lachen bekam.

"Drewes," sagte er und schlug mit der Jaust auf den Tisch, daß der Jund an zu bellen sing; "bislang war das sa mehr ein Spaß, wenn es auch manch einem nicht so vorkam, dem wir das Luftholen abgewöhnten; setzt aber hört sich die Gemütlichkeit aus! Wehrwölse waren wir; setzt müssen wir Beißwölse werden. Der Wulfsbauer denkt genau so, Drewes! Wer heute nicht zubeißt, der wird gebissen. Man kommt sa nicht mehr zu seiner Aube, und es ist wahrhaftig bald eine Woche her, daß ich in einem ordentlichen Bette war. Und wie sieht es im Lande aus! Junger und Pest und Pest und dunger, wohin man sehen tut. Wer nicht umgebracht wird, der hängt sich auf oder springt in das Wasser. Ein Donnerwetter soll da reinschlagen!"

Er sorgte dafür, daß es oft genug einschlug, denn seitdem der Wulfsbauer befreit war, hatte er das Leit in die Jand nehmen müssen, und das hatte er gern gestan, denn das Ackern hatte doch keinen Iweck mehr. Raum war der Jafer unter Dach und Jach, so fraßen ihn fremde Pferde, und wer Brot backte, der tat es sur andere Leute. So lag denn Viekenludolf mit seinen Leusten meist in Busch und Jaide herum und die anderen

Obmänner auch, und wenn sie zusammenkamen, dann bieß es: "Ma, wer hat nun die meisten Käuse geknickt!" Und der bester Mann war, der mußte einen ausgeben.

Wie die Wölfe, so wurden sie alle miteinander, die Männer. Wehe dem, den sie fingen. Satten sie Jeit genug, dann war ihnen das Blei zu schade und die Wiede zu milde, und gräßliche Dinge trugen sich in Wohld und Saide zu. Als Wulf an einem mächtig kalten Wintertage mit Schewenkasper, seinem neuen Anechte, durch die Saide ritt, sahen sie über einem Subrendorst etliche Raben umschichtig auf und nieder gehen, und als sie hinkamen, fanden sie vier splittersasernackte Männer, die zwischen die Bäume gebunden waren. Drei davon waren schon totgesroren, der eine jappte noch.

Schewenkasper war Knecht auf dem Tornhope ger wesen, der von den dänischen Mordhunden niederges brannt war, und Steers Wieschen, die da als Magd gedient hatte und ihr Leben lassen mußte, weil sie dem Schandvolke gerade in den Weg gelausen war, das war sein Schag gewesen. Kasper hatte früher schon nicht viel gesagt und bloß gelacht, wenn es gar nicht anders geben wollte, aber jetzt sprach er kaum mehr und das Lachen hatte er ganz verlernt, außer wenn er den Soserben oder das kleine Mädchen wartete, das Rose bieß.

"Du hättest man auch gleich ein Frauensmensch wers den sollen," pflegte Mieten zu sagen, wenn er sich mit den Kindern abgab; "was ist das für ein Wert! Schleppst dich da in einem fort mit den Kröten ab und andere Leute hüten das Land!" Rasper aber sagte nichts und ließ vor Bartolds und Roses Masen einen Sampelsmann tanzen, daß es klingelte und klapperte, denn er batte ihn von oben bis unten mit Perlen und bunten Steinen behängt, die er bei einem Waldsteiner Sauptsmann im Sosensach gefunden hatte.

"Dumme Trinel" dachte er, als er Miekens roten Rod nicht mehr sah, "dumme Trine!" Und während er den Sampelmann tanzen ließ, dachte er an den Abend, als er mit Gödeckengustel und Scheelenludsen und Bolkebernd an der Zeerstraße auf Anstand gewesen war. "Alle Tage ist Jagdtag, aber nicht alle Tage ist Jangtag," hatte Ludsen gesagt, als es schon an zu schummern sing. Aber dann hatte er das Ohr auf die Erde gelegt. "Die Zirsche ziehen!" flüsterte er und machte sich sertig. Dier Reiter kamen in hellem Galopp an.

Da riß Bernd an einer Schnur, die auf der Straße lag, ein weißer Lappen flog vor den Pferden auf, daß ite scheuten, und dann knallte es dreimal und dann noch einmal, und Kasper machte ein ganz dummes Gesicht, als auf sein Teil fünf blanke Dukaten, ein Paar neue Stiefel und noch allerlei Kram kam, so die bunte Kette, die der Zauptmann in der Tasche hatte.

"Ja, setzt, wo es zu spät ist, Wieschen," dachte er, "da baben wir das Geld! Was soll ich setzt mit dem Schiet?" Er gab es dem Bauern zum Aussbeben, denn er brauchte nichts als Essen und Aleider, und die waren billig, denn es wuchs davon genug in der Zaide, wenn man sich darauf verstand. Und Schewenkasper verstand sich darauf. Es war ihm wahrhaftig nicht um die Beute zu tun, aber wenn er mit den anderen mal wies

der ein paar Danen oder Kaiserliche, oder was es sonst war, beiseite gebracht hatte, dann dachte er: "So, ihr bringt anderer Leute Madchen nicht mehr um!" Wenn er dann mit den Kindern Suckepack und Sopphoppsreiter spielte, dann sah er aus, als hatte er nie einen Tinger krumm gemacht.

Diel machte er sich auch nicht daraus, aber "Arbeit ist Arbeit," dachte er, wenn er wieder einmal heranmußte. Diel lieber war es ihm schon, wenn er rechtschaffen arbeiten konnte oder Wolfsfallen bauen mußte, denn die Wölfe nahmen ganz gefährlich zu und auch die Luchse spürten sich wieder mehr, weil keiner ihnen wehrte, da schlimmere Biester, die wie Menschen ausssahen, aber die reinen Teufel waren, sich mehr als nötig bliden ließen. Schneller als sonst bekamen die Bauern Salten um den Mund, und mancher Sohn war schon mit vierzig Jahren so grau, wie sein Vater es kaum mit sechzig war.

Sarm Wulf war noch immer ein junger Kerk, aber als sein Sof abgebrannt war, war ihm Asche auf den Kopf gestogen und Ruß in die Augen gedommen und Rauch in den Mund. Wenn er seine schöne Frau und seine beiden gesunden Kinder ansah, wurden seine Augen wieder hell und seine Lippen gingen ause einander; sein Saar aber war und blieb an den Seiten grau, und nicht oft mehr flötete er das Brummelbeerslied.

Un einem Juliabend aber borte die Bauerin, wie er flotete, als er dem Anechte den Suchs gab. Er ging auf fie zu, faßte fie um und fagte: "Freue dich, Johanna, es wird Frieden! Die Dänen ziehen ab. Ich habe es in Burgdorf als fest und sicher vernommen." Die Frau machte ihr glücklichstes Gesicht, aber dann faste sie sich mit der Sand nach der Brust und verlor alles Blut aus den Backen; gleich darauf aber lachte sie wieder und sagte: "Es war die große Freude, Sarm, Frieden! Ia, den wünscht sich wohl ein seder. Gott sei kob und Dank!"

Es war ein schöner Abend. Der Zimmel über dem Zaidberge war rot, die Rosen rochen start und in dem Risch an der Beete sang ein Vogel ganz wunderschön. Der Bauer und die Bäuerin saßen auf der Gartenbank und sahen in den Abend. Ab und zu rief eine Eule in der Wohld, oder eine Ente schnatterte an der Beete und unter dem Dache piepten die sungen Schwalben. Die Bäuerin hatte ihren Rops an die Schulter ihres Mannes gelegt und hatte ein Gesicht wie ein Kirchenstngel. "Frieden, Frieden!" flüsterte sie und bekam nasse Augen.

Aber so schnell vertrugen sich die hoben Zerren nicht. Iwar die Dänen zogen ab, aber die anderen blieben, und noch manches Mal war der himmel rot von etwas anderem als von der Abendsonne, und die Wehrwolse mußten mitten in der Ernte die Sensen liegen lassen und die Rugelbüchsen hinter dem Schapp herkriegen, denn allzusehr drückten die Raiserlichen das Land, obzwar der Zerzog treu zu dem Kaiserstand, soviel ihm das auch verdacht wurde. Der Zunger und die Not wurden so groß im Lande, daß die rechtlichsten Bauern nicht mehr anders leben konnten, als wenn sie auf

Mord und Raub ausgingen. Das war dann das Allers schlimmste, wenn die Wehrgenossenschaft Sand an Leute legen mußte, die vordem kein anderes Blut vergossen hatten als das von Vieh und Geflügel.

Es war an einem Aprilabend, als der Wulfsbauer abgerufen wurde. Von Mellendorf her war eine Bande von Räubern gemeldet, die den Weg auf das Bruch zu nehmen sollte. Bauern aus dem Kalenbergischen, der Teustädter Gegend und aus dem Stifte Sildesheim waren es, die längst tein Dach mehr hatten, unter dem sie schlafen konnten. "Dieses Stück will mir nicht gefallen," sagte Drewes zu Wulf; "fremde Völker, wenn es die noch wären, da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht an! Aber diese Leute da, die bloß der Zunger soweit gebracht hat, das ist, als wenn man seinen besten Zund an den Kopp schießen muß, wenn er die Dollwut hat. Es sind doch Menschen wie unserseins!"

Der Peerhobstler nickte. "Weißt du," sagte er, "das beste ist, wir geben ihnen auf, daß sie einen anderen Weg nehmen; vielleicht, daß sie Verstand annehmen. Ich will ihnen das sagen. Ich glaube kaum, daß einer von ihnen ein Schießgewehr hat, und wenn schon, so fällt er um, wenn er Damps macht. Da ist keiner bei, der noch ein Kalb sesshalten kann, wenn es weg will. Im Dietberge habe ich sie dicht an mir vorbeiziehen sehn; ordentlich elend ist mir dabei geworden!"

Der Engenser schüttelte den Kopf: "Es ist besser, ich mache das. Stößt mir etwas zu, dann ist das weiter nicht schlimm; meine Kinder sind groß genug, um sich selber zu helfen; deine aber nicht. Judem kommt mir das als Oberobmann auch mehr zu."

Der Junge, den er bei sich hatte, froch hinter den krausen Suhren her und sagte den Wössen Bescheid. "Der reinste Duffsinn ist das nun wieder," knurrte Viekenludolf; "Drewes wird alt und bei kleinem taugt er nicht mehr zum Obmann. Mich soll bloß wundern, was dabei herauskommt; was Gutes bestimmt nicht!"

Er sollte recht behalten. Kaum war Drewes hinter dem Busche heraus und hatte eben gerusen: "Leute, ich rate euch zum Guten; bleibt hier weg, die Welt ist groß genug!" da zog ein langer Kerl, der einen roten Frauens rod als Mantel umgehängt hatte, eine Pistole heraus, schrie: "Dennso mach uns Platz!" und schoff den Engenser über den Saufen.

Er und sechs andere lagen beinahe in demselben Augensblicke da und färbten den Sand rot, und eine Dierstelstunde später liesen zwei Drittel der Bande den Weg zurück, den sie gekommen waren, ohne sich nach denen umzusehen, die in der Zaide liegen blieben; aber davon wurde Drewes nicht besser; er lag mit dem Rücken gegen einen Machangelbusch, stöhnte und hielt sich den Untersleib, denn da hatte er den Schuß hinbekommen.

Der Wulfsbauer untersuchte den Kinschuß. "Weißt du was, Drewes," meinte er, "was das beste ist? Wir tragen dich zu mir. Kinmal ist es bis dahin der ebenste Weg und dann liegst du da am rubigsten, und hast außerdem die beste Pflege, denn was meine Frau ist, die versteht sich auf sowas vorzüglich."

Drewes war das zufrieden, vorausgesetzt, daß andes

ren Tags sein Wieschen kam, denn die könne er um sich nicht missen, sagte er. Sie kam auch. Der Wulfsbauer machte große Augen, als er sie sah, denn er hatte sie lange nicht gesehen, wenn er auch oft genug auf dem Dreweshose gewesen war. "Ein Bild von einem Mädschen ist das sa geworden!" dachte er, als sie vor ihm stand und ein um das andere Mal weiß und rot aussiehend wurde. "Was hat sie bloß?" dachte er, als er das sah, aber dann kümmerte er sich weiter nicht um sie.

Mit ihrem Vater stand es besser, als es zuerst ausssah. Die Wulfsbäuerin hatte die Augel gleich gesunden und herausgenommen, aber dem Engenser gesagt, unter zwei Wochen dürse er nicht aus dem Bette. "Na, Langeweile sollst du nicht haben," meinte sie, "erstens hast du sa Wieschen, und wenn ich Jeit habe, will ich dir immer etwas vorlesen."

Das war Drewes sehr zufrieden, benn in der letzten Zeit war er immer frömmer geworden. "Wieschen, kannst da auch sitzen gehen!" rief er, wenn die Bäuerin mit der Bibel kam; "das tut dir auch keinen Schaden, wenn du zuhörst." Aber meistens hatte Wieschen dies oder das zu tun, und wenn sie endlich kam, dann wurde sie umschichtig weiß und rot, wenn die Frau sie ansah, so daß sie aus ihr nicht klug werden konnte, zumal das Mädchen beim Essen kein eines Mal aussehen mochte und an sedem Bissen herumwürgte.

Den einen Vormittag stand die Bäuerin in der Donze und sah Wieschen zu, die im Garten mit den Kindern spielte, denn das tat sie, sobald es eben anging. Da kam der Bauer und nickte dem Mädchen freundlich zu, und die Frau sah, daß ihr die Brust auf und ab ging und daß sie erst ganz weiß im Gesichte wurde und sich dann rot anstedte. Der Bauer lachte, als er sie so dasitzen sah: "Mußt sehen, daß du auch bald zu welchen kommit," rief er lustig, "mich wundert überhaupt, daß du noch immer unbeschrien bist. Die Engenser Jungens müssen wohl alle keine Augen haben!" Damit ging er um die Sausecke.

Da ging der Bäuerin mit einem Male ein Licht auf, denn das Mädchen sah hinter dem Bauern ber, gleich als hätte er ihr ein großes Unrecht angetan, füßte den Jungen, den sie auf dem Schoße hatte und der seinem Vater wie aus dem Gesichte geschnitten war, wie unstlug, und dann hielt sie die Sand vor die Augen und weinte, daß es sie schüttelte.

Die Frau faßte mit der Sand nach ihrem Mieder, trat vom Senster zurück und setzte sich in den Ohrensstuhl; sie holte tief Luft und griff sich ein über das andere Mal nach der Brust. Aber dann stand sie auf, ging in den Garten, nahm dem Mädchen die Sand von den Augen weg und sagte: "Du bangst dich wohl nach eurem Sose? In drei, vier Tagen, denke ich, kann dein Vater wieder hin." Und dabei strich sie über die Backe.

Nach dem Mittag war sie mit ihr allein im Sause, Drewes schlief, der Bauer war mit III und dem Anecht nach den Koppeln gegangen und Mieten war in den Busch nach Seuerholz geschickt.

"So," fagte die Frau und 30g das Mädchen neben sich auf die Bant, "nun wollen wir beiden großen

Frauensleute es uns aber einmal gemütlich machen. Die Rinder schlafen wie die Ilte."

Das Mädchen wurde weiß und rot und konnte der Frau nicht in die Augen sehen. Die nahm sie bei der Zand: "Das ist mir doch verwunderlich, daß ein Mädchen als wie du noch keinen an der Zand hat. Machst du dir aus den Mannsleuten nichts? Denn daß sie sich aus dir nichts machen sollten, das redet mir doch keiner ein!"

Dem Mädchen ging die Brust auf und ab; sie wußte nicht, wo sie mit den Augen bleiben follte und würgte, als ob ihr etwas im Salse stedte. "Wieschen," sagte die Frau und legte ihr den Arm um die Schulter, nich weiß mehr als du dir denkst. Bleib ruhig sitzen, wir mussen einmal gang offen reden."

Sie nahm die Sand des Mädchens und legte sie an ihr Mieder: "Jühlst du, wie mein Berg arbeitet?" Sie 30g den Kopf des Mädchens an ihre Brust: "Jest kannst du es gang genau hören." Wieschen suhr in die Sohe und sah die Frau gang erschrocken an.

"Ja, Madchen," sagte sie dann, "jetzt arbeitet es wie wild, und zuzeiten ist es, als ob ich überhaupt keins habe. Bei meinem Zwillingsbruder war es just so; mitten im hellen kachen siel er um und blieb uns weg. Und so wird es mit mir auch gehen. Seitdem ich so Schreckliches mit ansehen mußte, ist es ganz schlimm damit geworden. Wenn ich mich bloß ein ganz bischen verjage, oder wenn ich mich sehr freuen muß, dann bleibt mir das Serz stehen und hinterher ist es, als wenn es mir aus dem Salse heraus will."

Sie seufzte tief auf: "So, setzt ist es wieder besser damit. Aber das kann heute sein oder morgen, denn lange dauert es nicht mehr, und ich schlage um und dann," sie nahm das Mädchen sest in den Arm, "dann haben meine Kinder keine Mutter, die für sie sorgt. Und nun," sagte sie und trocknete sich die Augen aus, "weiß ich ein Mädchen, ein treues und gutes Mädchen, das meine Kinder von Serzen gern hat, und ihren Vater auch, und deswegen ist sie beute noch ledig geblieben, obzwar sie rundherum die schönste von allen ist."

Wieschen schnappte erst nach Luft, und mit einem Male siel sie der Bäuerin um den Sals und weinte. "Ia, aber dafür kann ich doch nichts, und es ist schlecht von mir, daß ich ihn dir nicht gegönnt habe, wo du doch dreimal besser für ihn bist, als wie ich!" Sie verssuchte zu lächeln: "Aber so schlimm wird es doch mit dir nicht sein. Ich will meine Gedanken zu Bette bringen, denn, denn," sie barg ihren Kops von neuem an der Brust der Frau, "du bist so gut und aus mir macht er sich doch kein bischen!"

Die Bäuerin lächelte: "Wieschen, glaubst du, eine Frau als wie ich, die so viel durchgemacht hat, macht in solchen Dingen Spaß? Ich habe mein Teil gehabt, Elend und Mot genug und hinterber mehr Glück und Segen, als eine Frau in diesen Zeiten verlangen kann, und wenn ich weiß, daß du einmal für die Kinder sorgen wirst, dann wird mir meine letzte Stunde nicht so sauer werden. Versprichst du mir das?" Das Mädchen nicht, ohne ein Wort zu sagen, und die Tränen liesen ihr über die Backen.

Als der Bauer zurücktam, fah er seine Frau und dann das Mädchen an und sagte: "Ihr seht sa beide aus, als wenn ihr das Abendmahl genommen habt!" Die Bäuerin lächelte ihm zu, aber Wieschen ging schnell in das Flett.

Am Morgen des Tages, an dem Drewes wieder nach Engensen sahren sollte, setzte sich die Bäuerin zu ihm. "Drewes," sagte sie und nahm ihn bei der Sand, und seine Augen, die lange nicht mehr so waren wie ehes dem, bekamen ordentlich Seuer, als sie ihn ansah. "Drewes, setzt will ich dir einmal etwas sagen, aber du darst mir da nicht zwischenreden. Also höre zu! Du bast mir selber gesagt, du wirst aus Wieschen nicht kug, weil sie sich um die Mannsleute nicht kümmert. Seit letzten Friggetag weiß ich, warum das so ist; sie hat all lange einen, aber einen, der Frau und Kinder hat und der an ihr vorbeissieht."

Sie drohte dem Bauer mit dem Jinger, denn der machte seine bösesten Augen: "Erst abwarten und dann krumme Augen machen! Die Frau, von der ich rede, weiß das und sie ist von Berzen froh darüber, denn sie ist sich bewußt, daß sie heute oder morgen sterben kann, weil sie ein schwaches Berz hat; und nun kann sie sich für ihre Kinder keine bessere Zweitmutter wüns schen und für ihren Mann," hier liesen ihr die Augen an, "keine bessere Frau als dein Wieschen, denn die Frau, das bin ich. Drewsbur!"

Sie faßte sich nach der Brust, holte tief auf und sab ihn freundlich an: "So, nun weißt du es, und ich denke, der Wulfsbur wird dir als Sidam wohl paglich sein.

Und mit Wieschen habe ich auch schon geredet. Maturlich kommt sie sich nun etwas dumm vor, aber sie kann mir setzt mitten in die Augen sehen, denn sie weiß, wie ich ihr zugetan bin."

Drewes schüttelte den Kopf; er wußte nicht, was er dazu sagen sollte. Dann nickte er: "Darin kannst du techt haben, Wulfsbäuerin, darin hast du sicher recht, daß das Mädchen ihre Gedanken da hat, wo du meinst; nun wird mir allerlei klar, wo mir bis zur Stunde Busch und Kraut vor war. Aber das andere, das schlage dir man aus dem Kopf! Du siehst aus als wie das ewige Leben, und wenn ich dreißig Jahre jünger wäre und du ein lediges Mädchen, dennso solltest du mal sehen, wer sich am meisten um dich kümmern tätel"

Er lachte lustig, wenigstens tat er so, aber sogleich schrie er: "Wieschen, Wieschen, Mieten, Mieten!" denn die Bäuerin war vorn übergeschlagen und lag mit dem Gesichte auf seinem Schoße, und als Wieschen hereinzam, sah sie zum ersten Male in ihrem Leben, daß ihr Vater auch Angst haben konnte, richtige, wirkliche Angst, denn er hatte ein paar ganz unglückliche Augen im Kopse.

Die Bäuerin kam bei kleinem wieder zu sich und sah beim Essen so frisch und gesund aus wie immer, aber bevor Drewes in den Wagen stieg, nahm er sie bei der Sand und sagte: "Ich komme bald wieder, halte dich gesund!" und dann drehte er sich um, denn daß ihm die Augen naß wurden, das brauchte kein einer zu sehen. Wieschen aber nahm die Bäuerin um den hals und

weinte hellwege los, so daß Zarm hinterher den Kopf schüttelte und sagte: "Ein putzwunderliches Mädchen, diese Wieschen; erst dachte ich, sie kann dich vor den Tod nicht ausstehen, und setzt hat sie sich, als wenn sie dich vor Gernhaben auffressen will!" Dann stieg er auf den Rappen und ritt mit Thedel hinter dem Wagen her. Von Wieschen bekam er aber kein vernünftiges Wort heraus, und er wußte nicht, was er von ihr halten sollte.

Es war überhaupt ein putwunderlicher Tag; denn als Wulf gegen Abend mit Thedel zurückritt, hörten sie etwas singen, und als sie sich in die Bügel stellten, saben sie einen Mann hinter einem Machangel sigen, der ein Anie zwischen den Sänden hielt und lauthals sang: "Umgürte die, o Gott, mit Kräften in ihrem Amt, Beruf und Stand, die zu des Predigtamts Gesschäften dein gnadenvoller Auf gesandt."

Die beiden Bauern saben sich an und schüttelten die Röpfe; aber als der Vers zu Ende war, ritten sie dicht beran, denn daß sie diesem Manne gegenüber nicht scharf zu machen brauchten, das war so klar wie eine Brands haide. "Guten Abend," rief der Bauer, "na, was machst du denn bier?"

Der junge Mensch nickte, stand dann langsam auf und sagte: "Ich wünsche ihm dasselbe, und was ich bier mache? Ich warte, was der Serr mir schiekt. Doch gestatte er mir: da ich ein Prediger bin, wenn auch ohne Amtes seit einiger Zeit, dürste mir wohl die Ansrede Ihr und Serr zukommen."

Miebus griente und der Bauer lachte: "Michts für

ungut, Euer Chren, aber daß ihr ein geistlicher Zerr seid, konnte ich euch von der Mase nicht ablesen. Aber wo kommt ihr her und wohin des Weges? Nehmt meine Neubegier nicht krumm, doch es geht setzt nicht gerade sauber auf der Welt her, und wer sich bei uns bliden läßt, der muß uns schon Rede und Antwort steben."

Der Fremde sah ihn mit klaren Augen an: "So wisset benn, ich bin der Kaplan Jakobus Jeremias Jossephus Puttfarkenius. Seitdem der Gerr den Jebusitern Macht über die Gerechten gegeben hat und als Strafe für unsere Sünden ihnen die Juchtruten des Restitustionsediktes verlieh, ward ich meiner Kapellanstelle lesdig und bin wie ein Blatt, das der Wind vor sich bersweht."

Der Bauer lachte: "Diel anders seht ihr auch nicht aus. Aber da wir doch gerade vespern wollen, und mehr bei uns haben, als wir brauchen, und ihr nicht so aussehet, als hättet ihr heute schon satt getriegt, so könnt ihr mittun, wenn ihr dazu Lusten habt."

Der junge Geistliche sah gegen den Simmel: "Serr,"
tief er, "deine Güte währet ewiglich!" Er gab dem Bauern die Sand. "Es war gestern morgen in dem Dorse Suhrbergen, als ich das letze Stück Brotes aß. Seitdem ist die Rinde der Birkenbäume meine Nahrung gewesen, doch bin ich dieser Speise nicht gewöhnt und wollte sast verzagen, wenn ich mich nicht mit dem Spruche getröstet hätte: der, der die jungen Raben speist, wird auch meiner nicht vergessen."

Er af wie ein Drescher und hinterber fab er gleich

ganz anders aus, und die Sose hing ihm nicht mehr so bummelig vor dem Leibe. Dankbar sah er den Bauern an und fragte dann: "In Subrberg habe ich die Berkanntschaft eines Bauern gemacht, der Ludolf Vielen heißt und zu Rammlingen gebürtig ist. Ju diesemklanne saste ich ein Jutrauen, obzwar er mir nicht auf dem Wege des Geren zu wandeln schien, dieweil er Slücke und unnütze Schwüre aus seinem Munde herausgehen ließ. Aber der Gere wird ihn schon erleuchten, denn er hat mich aus den Sänden der Seiden errettet, so man Tatern nennt, und unaufgefordert sein Brot mit mir geteilt, und sein Bier, als er hörte, daß ich nüchtern war wie ein Kindlein, das zum ersten Male die Wand beschreit."

Er sah den Bauern mit seinen großen hellen Augen an: "Rennt er hier in der Gegend einen Mann namens Sarm Wulf? An den hat mich der Rammlinger ger wiesen, denn er sagte mir, derselbe könnte in seinem Dorf, dessen Manne mir entsiel, vielleicht einen Prediger gebrauchen. Und die Shefrau dieses Mannes soll, wie mir gesagt wurde, eines ausgetriebenen Predigers Tochster sein?"

Der Bauer lächelte: "Sat Viekenludolf euch kein Jeischen mitgegeben?" Der andere nickte: "Das wohl, doch scheint es mir dürftig zu sein und fast hätte ich es von mir getan. Seht her!" Er zog einen Lappen aus der Tasche und wickelte eine Rabenseder aus, die zweimal geknickt und deren Enden auf geheime Urt ineinanders gedreht waren.

"Dennfo ift das recht," fagte ber Bauer; "ich bin bet

Burvogt Sarm Wulf aus Peerhobstel, und es kann sein, daß ihr bei uns eine Stätte finden könnt, denn wir Männer können uns in diesen Jeiten kaum noch nach der Airche trauen und die Frauensleute schon gar nicht. Ich sehe es euch an, daß ihr ein rechtlicher Mann seid. Es ist eine böse Jeit; landsremden Leuten trauen wir gemeiniglich nicht über den Weg, und deshalb müßt ihr mir in die Sand versprechen an Sides Statt: nichts 3u verraten, was ihr hört und seht, ob ihr nun bei uns bleibet oder nicht."

Puttfarken sah ihn ernst an: "Ich habe eine Probe bavon belebt, welcher Art er zu sein scheint; die drei Tatern, die mich auf der Straße hinwarsen, um mich auszurauben, hängen an drei Birkenbäumen. hätten die Toren gewußt, daß ich nur das mein eigen nenne, was ich auf dem Leibe trage, und das wohl kaum ein Jude anders als geschenkt nimmt, sie lebten vielleicht noch. Ich habe viel Greuel gesehen auf meinen Wegen, und ich glaube, wer dem Abel wehrt, der handelt nicht wider des Zerrn Gebot. Und so will ich denn geloben, was et von mir fordert."

Der Bauer wartete, bis es schummerte, und berweilen fragte er aus dem Prediger heraus, was er heraushaben wollte. Der Mann gesiel ihm und Thedel auch, und Grieptoo nicht minder, und somit durste er vor Miesbus aussign und bis vor die Wohld reiten.

"Mädchen," sagte Thebel nachher zu seiner Gille, die schon wieder so aussah, als ob es bald noch einen kleinen kliehus geben sollte, "da haben wir dir einen Kerl auf der Zaide ausgegabelt, eine ganz putzige Krukel Sitzt

da im Sand und singt nach der Schwierigkeit ein geistliches Lied, hat nicht Messer noch Schießgewehr bei sich
und macht ein Gesicht, als wenn es lauter Engel auf
der Welt gibt, und dabei haben ihn gestern erst die Tas
tern unter sich gehabt. Es ist meist so, als ob er 30
dumm ist, als daß er Bange hat; nicht einmal hat et
sich verjagt, als wir von den Wachen angerusen wurden."

Thedel hatte recht; Surcht hatte Ehren Puttfarten nicht, zum mindesten keine Menschenfurcht. Das mußte Vielenludolf spüren, als er nach vier Wochen auf den neuen Sof geritten kam und auf der Deele Mieken zu fassen kriegte: "Deubel auch, Deern!" rief er und drückte sie, daß ihr die Rippen knafterten; "du machst dich ja mächtig heraus!"

Aber was machte er für runde Augen, als der Prediger aus der Dönze trat und ihm sagte: "Der herr segne seinen Kingang, Viekenbur! Aber sage er mak ift es notwendig, den Teufel zum Zeugen anzurufen, weil Gott diese Jungfrau blüben und gedeihen säßt? Und schickt es sich in einem ehrbaren Bauernhause, und paßt es sich für einen rechtlichen Bauern, einer ordentlichen Witfrau Tochter zu behandeln wie ein siederliches Weibsstück?"

Diekenludolf machte so verbiesterte Augen wie ein Sund, den eine Adder anprustet; aber dann lachte er: "Ift das der Dank, daß ich Euch vor den Tatern bei wahrt habe?"

Der Prediger nickte: "Jawohl, das ist der Dank Et hat mich vor Tatern und zeiden bewahrt und ich will

steine Seele vor dem Zöllenfeuer bewahren. Und nun trete er ein und nehme Platz, bis die Bäuerin kommt; die Magd soll sie rufen."

Don dem Tage an hatte er zwei dicke Freunde; der eine war Schewenkasper, denn er sagte nachber zu Thesdel: "Er hat es dem Diekenbur aber gehörig gegeben, sage ich dir. Ist das aber auch eine Urt, sich aufzusühren, wie der es tut? Rein eines Mädchen kann sich sa vor ihm bergen!" Der andere aber war Diekenludolf selber, denn als er nachber wieder ein Donnerwetter aus dem Munde ließ, wusch ihm der Prediger den Kopf noch einmal, und das gesiel dem Dausenddeubel, denn es war ihm etwas Neues. "Du," sagte er zu dem Wussebauern, "den behaltet man; der ist gut!"

So dachten die Peerhobstler auch, denn nachdem Puttfarten von der Bäuerin ordentlich herausgefüttert war,
sah er wie ein rechtschaffener Prediger aus, und obzwar
er noch reichlich jung war, so war er doch ein guter
Prediger und trotz seiner Redensarten ein Mann, der
in die Welt vaste.

Er scheute sich vor keiner Arbeit, soweit sie sich für ihn schickte, und mehr als einmal fagte der Wulfsbauer 3u ihm: "Wie ein Knecht braucht ihr nun gerade nicht 3u arbeiten." Aber dann bekam er sedesmal zu hören: "Glaubt er, Wulfsbauer, daß mir das bei den Leuten nicht nützt, wenn ich grabe und rode wie sie selber? Und außerdem: es macht mir Freude; bin ich doch auch eines Bauern Sobn."

Er saß so gut zu Pferde wie die Peerhobstler selber, und mit der Zeit lernte er auch mit dem Schießgewehr umzugehen wie ein gelernter Jäger, und manchen Brasten brachte er aus dem Busche mit. Auch Aalkörbe konnte er machen, Netze stricken und Setzangeln stellen, denn sein väterlicher Sof, den die Mansfelder samt allem, was darauf war, niedergebrannt hatten, hatte da unten an der Weser gelegen.

Der Wulfsbauer fand, daß er kein schlechtes Geschäft gemacht hatte, als er diesen Mann auf der Zaide aufssammelte, allein schon, weil die Bäuerin immer einen von ihrer Art bei der Zand hatte, wenn Wulf über Land mußte, was immer öfter der Jall war; denn das mit dem Frieden, das war wie der Rauhfrost auf der Zaide gewesen und lange vergessen, und es wurde schlimmer denn je. Die Schweden waren gekommen, und der Zerzog, dem es längst nicht mehr gepaßt hatte, die Geschäfte der Papisten zu besorgen, war zu ihnen übergegangen, und nun sengten und brannten die Papspenheimer in seinem Lande.

Ofter als sonst kam der Bauer mit krauser Stirn nach Sause, und dann war es ihm ein Trost, wenn der Prediger ihm mit mutigen Worten und einem geist lichen Liede über die Sorgen weghalf, denn Puttfarken hatte Abendandachten auf dem Sose zugange gebracht, zu denen ein seder kommen durfte, der dazu Lusten hatte. Besonders den alten Leuten, die seit Jahren keine Rircht mehr gesehen hatten, war es ein großer Trost, konnten sie einmal wieder gemeinsam Gott mit Gebet und Gesang ehren.

Es war von seher ordentlich und sinnig auf dem neuen Sose zugegangen, aber seitdem der Prediger da war, waren die Abende noch gemütlicher als sonst, denn der junge Mann hatte allerlei Kenntnisse und konnte erzählen wie ein Buch von dem, wie es in der Welt zugegangen war von Adam an die auf die letzten Zeizten; da nun der Bauer in den ganzen Jahren sedes Buch, das ihm bei den Wehrfahrten in die Sände gefallen war, mitgebracht hatte, weil er wußte, daß seine Frau daran ihre Freude hatte, so las der Prediger ihnen an den langen Winterabenden daraus das beste vor und wußte alles so zu erklären, daß selbst Schewenstasper in dem einen Winter mehr lernte, als in seinem ganzen Leben.

Seitdem die Bäuerin eigene Kinder hatte, konnte sie sich der anderen nicht mehr so viel annehmen wie ansfangs, und so machte es sich ganz von selber, daß der Prediger Schule abhielt, zuerst für die Kinder und dann auch für die Knechte und Mägde, und dazu kamen auch die Bauern gern, denn alles, was ihre Gedanken von der schlimmen Zeit abhielt, wurde ihnen zum Trost und zur Erquickung.

Ging es doch immer schrecklicher in der Welt ber. So abgelegen das Dorf auch war, es sprach sich genug bis zu ihm hin und die Bauern bekamen es mit der kalten Angst, als Grönhagenkrischan ein fliegendes Blatt mitbrachte, auf dem gedruckt stand, was der Tilly und der Pappenheimer mit Magdeburg angestellt hatten.

Um nachsten Sonntage war Predigt auf dem neuen Sofe. Schewenkasper und Thedel hatten aus Alögen und Stangen Sitzreiben por dem Sause aufgeschlagen

und vor der großen Tür eine Urt Kanzel gebaut, die von der Bäuerin und Mieten mit Tannhecke und Maien 3ustechtgemacht war, und ein weißes Tuch mit einem toten Kreuze war darüber gesteckt.

Bei halbig zehne waren die Peerhobstler auf dem Sose; alle waren da außer den Brustlindern und den Wachen. Es war ein Morgen, wie er nicht schöner sein konnte; die Sonne stand hell am Simmel, die Buchsfinken schlugen, die Schwalben spielten in der Luft und auf allen Misten waren die Sähne am Arähen.

Alle waren sie in ihrem besten Zeuge da, die Manner und die Frauen, und alle hatten ihre Kinder herausgeputzt, so gut es ging. Sie stießen sich an und zeigten auf die Kanzel und flüsterten leise miteinander, und die Altmutter Sorstmann bekam nasse Augen, als sie das rote Kreuz auf dem weißen Laken sah.

Der Wulfsbauer stimmte das Lied an: "Allein Gott in der Söh' sei Shr' und Dank für seine Gnade," und alle sielen mit ein. Währenddem stieg der Presdiger auf die Kanzel und betete vor sich hin. Er hatte einen schwarzen Gebrock an, den die Bäuerin gemacht hatte, und er kam den Bauern anders vor als bisslang, wo er in Blaukinnen und Beiderwand gegangen war.

Es war kirchenstill auf dem Sofe, als der Vers 3u Ende gesungen war und die Leute aufgestanden waren, nur daß man die jungen Schwalben piepen hörte. "Die Gnade unseres Gerrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Zeiligen Geistes sei mit uns allen," begann der Prediger und fuhr fort: "Vernehmet

in Andacht das Wort der Zeiligen Schrift, das gefchrieben steht Psalm einhundertsiebenunddreißig: An
den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn
wir an Iion gedachten." Er schlug sein Buch zu und
fing an zu sprechen.

Die Leute horchten auf, denn eine solche Predigt hatzten sie noch keinmal vernommen. Das war, als wenn sie selber zueinander redeten, so klar und doch so ganz anders. Er sprach, wie es vordem war um das Bruch, und wie es nun aussah. Er ließ Gdringen wieder aufzieden und ließ es in Rauch und Asche aufgehen, erinnerte an Tod und Not und an alles andere, was die Jahre gebracht hatten an Leid und Elend. Alle Frauen weinzten in ihren Schürzen und die Männer sahen vor sich bin.

Ruhig und eben hatte der Prediger gesprochen, aber dann ließ er Blitz und Donner aus seinem Munde kommen. Mit einer Stimme, die sich wie ein Ungewitter anhörte, las er das fliegende Blatt vor und hing Worte daran, die herunterkamen wie die Art auf den Baum. "Des Herrn Hand wird sie treffen, die Bluthunde, die der Kindlein in der Wiege nicht schonten und kein Erbarmen hatten mit unschuldigem Blute," rief er; "zersmalmen wird er sie in seinem Grimme und hinstreuen, daß ihre Seinde sie mit Jüßen treten, und wenn sie dann rusen: "Herr, o Herr, ach, ach!" so wird er seine Ohren verschließen, denn nicht zu tilgen ist ihre Schandtat, und ihre Greuel bleiben ewiglich bestehen."

Da borten die Frauen zu weinen auf und die Manner saben ihn mit blanken Augen an; alle Gesichter wurden

klar, als er tröstliche Worte und Sprüche fand, die Gerzen zu erquicken und die Seelen zu laben mit hoffsnung auf beffere Jeiten und Juversicht auf die Güte des barmherzigen Gottes, und es war keiner da, der sich nicht gelobte, treu auszuharren in der Jurcht des herrn, möge kommen, was da wolle.

Wie ein Wetterrollen borte es sich an, als die Gemeinde ihrem Prediger das Glaubensbetenntnis nach: sprach, und bis zum Simmel schallte es, als fie fang:

Das Wort sie sollen lassen stahn und tein Dank dazu haben; er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben; nehmen sie uns den Leib, Ehre, Kind und Weib, laß fahren dahin, sie haben 's tein Gewinn: das Reich muß uns doch bleiben!

## Die zochzeiter

er Prediger follte recht behalten. Anderthalb Jahre später, zu der Zeit, als in Peerhobstel der Safer geschnitten wurde, tam das Tillpfche Seer unter die Sense des Schwedenkönigs.

Es dauerte nicht lange und die Botschaft davon tam bis in das Bruch. Der Wulfsbauer hatte sie in Burgborf vernommen, wo er zu tun hatte. "Junge," sagte Thedel zu Bollenatze, "heute sind wir aber geritten, als ob der bose Jeind hinter uns war, so ging das!"

Drei Tage darauf war Erntedantsest auf dem neuen Sofe. Moch teinmal war die Kanzel so schön mit Saide tränzen und Blumen ausgeschmuckt gewesen, und noch niemals hatten die Leute so helle Augen gehabt, seitdem sie im Bruche leben mußten, und es war ihnen, als ob der Simmel noch nicht einmal so blant gewesen war.

Aber eine solche Predigt, wie sie an dem Tage zu bören bekamen, hatten sie noch nie belebt. Die Bauern rissen die Augen auf: das war doch etwas anderes, als ihnen der alte Pastor in Wettmar bieten konnte, das war wie die Posaune des Jüngsten Gerichtes, und dann auch wieder, als wenn ein Engel Gottes zu ihnen redete, und wenn ihnen eins an der Predigt nicht gefiel, so war es, daß sie sie unter freiem Simmel anhören mußten.

"Tja," sagte der alte Sorstmann, "eine Kirche, die mussen wir haben, das steht bei mir fest. Und wenn auch tein Turm daran ist, und sie auch man aus Balten und Ortstein ift, es ist doch etwas anderes, als wenn die

Sähne mitsingen und die Bunde mitten in die Predigt blaffen. Das ist meine Meinung und dabei bleibe ich!"

Die anderen dachten nicht anders, und so trugen sie dem Prediger das vor. "Meine lieben Kinder," sagte er, und kein einer griente, als der junge Mann so zu ihnen sprach, "das war schon immer mein berzlichster Wunsch, doch wollte ich euch die Last nicht zumuten. Aber da ihr selber damit ankommt, so sage ich nur: Der Gerr lohne euch und euren Kindern und Kindeskindern die Freude, die ihr mir damit gemacht habt!"

Es ging nicht so ganz schnell mit dem Bau, denn die Seldarbeit durfte darüber nicht liegen bleiben, und zw dem mußten die jungen Leute mehr als einmal aufsigen und über die Saide reiten, wenn das Sorn rief oder der bunte Stock umging. Es wurde auch teine stolze Rirche, sondern mehr eine Kapelle, aber fest genug warren die Ortsteinwände und dicht genug das Dach aus Sichenbalken, und in dem hölzernen Glockenturm, der dabeistand, hing zwar bloß eine ganz kleine Glocke; denn viel weiter, als daß man sie auf jedem Sose hören konnte, sollte sie nicht zu vernehmen sein.

Denn es wurde schlimmer und schlimmer von Tag zu Tag. Seitdem der herzog schwedisch geworden war, schickte der Kaiser ihm einen Bullenbeiser nach dem anderen in das Land, und es war kein Ende der Not. Bislang waren die schwersten Wetter immer an dem Dorse vorbeigezogen, aber bald schlug es dicht dabei ein: die Pappenheimer stürmten Burgdorf; ein halbes Tausend Bürger kam dabei um, und die anderen waren zu Bettlern geworden, denn was nicht geraubt wurde an Geld und Gut, das fraß das Zeuer. Kaum war das vorüber, so kamen die Waldsteinschen Bluthunde, und die Burgdorfer mußten Zaus und Sof im Stiche lassen und zusehen, wie sie in dem wilden Walde ihr Leben fristeten.

Greulich ging es jest im Lande ber, so schlimm, daß die Leute am Leben verzagten und alle Jucht und Sitte aushörte. Die Wehrwölfe bedachten sich nicht mehr lange, wenn ganze Sausen von fremden, halbverhunzgerten Bauern angezogen kamen, sondern machten schnell die Singer krumm. Dreisig Marodebrüder finzgen sie auf der Magethaide auf einmal und hingen sie an einem einzigen Galgen quer über den Dietweg, und der Anführer bekam ein Brett vor den Leib, und darauf stand geschrieben: "Wir sind die Wölve drei mal einz hundert und Elwe, wahret Euch, wir bellen nicht, sondern beisen sogleich." Davor versagte sich eine Bande von hundert Mann, die unter dem grünen Johann des Weges kam, so sehr, daß sie unbesonnen umdrehte.

Ihr Unführer wurde so geschimpft, weil er vom Ropf bis zu den Süßen grün gekleidet war. An feinen Sänden bactte mehr Blut, als an denen aller Manner, die hinter ihm herzogen, und von denen ein seder es doch reichlich wert war, von unten herauf lebendig gestädert zu werden.

Er pflegte zu fluchen: "So wahr mir der Teufel, mein lieber Freund, helfel" Das tat er auch, als er mit seiner Bande an dem Tage vor einem Tannenbusche lag und eine gräßliche Schande machte: "Schone Lumpenkerle seid ihr mir!" schimpfte er; "vor Mannern

wegzulaufen, die an ihren Sälfen hängen! Der Teufel, mein guter Freund, foll euch lotweise holen!"

Die Pfeife fiel ihm aus der Sand, denn eine Stimme, von der keiner wußte, ist fie bier oder ist sie da, war zu hören: "Er steht hinter dir und holt dich, ehe daß die Sonne untergehtl" rief sie und dann kam ein kachen hinterber, daß die Weibsleute schrien, wie die Schweine, und Sals über Kopf sprangen die Männer auf und wankten durch die Saide.

Der Wulfsbauer und Thedel mußten sich das Lachen verbeißen. Das waren nun an die sechzig Kerle und an die vierzig Weiber, und ein einziger alter Mann jug sie bin, wo er sie hinhaben wollte. "Ia, ich kann es noch zur Genüge," sagte Usenvater, "und ich bin heilsfroh, daß ich die Kunst diesem verrückten Thesel von Kabike seinerzeit abgelernt habe, womit er in Selmstedt in der Schenke den Keuten die Zaare in die Höhe stellte." Er hob den Singer hoch: "Sie blasen all! Ma, denn bis nachber! Ich alter Kröppel kann euch dabei doch nicht weiter helsen."

Der Oberobmann und Thebel drückten sich vorne in den Busch. An vier, fünf Stellen wurde geblasen, dann siel ein Schuß. Die Weibsbilder schrien, und dann knallte es überall und Wulf und Thebel sprangen von einem Machangel zum anderen, schossen, suden wieder, spranz gen weiter und warteten, die einer von der Bande hers ankam, zielten dann lange, und wenn es knallte, schlug er ein Rad. Wie die Sasen im Ressel wurden sie zus sammengeschossen, ganz gleich, ob sie Sosen oder Röcke anbatten.

"Damit sie nicht heden, die Betzen," fagte Grons hagen, als er eine große Frau mit schwarzen Saaren, die sich hinter dem grünen Johann bergen wollte, durch den Aopf schoß. Dann sprang er von hinten zu und riß den Mann an seinem Barte zu Boden, drehte ihm die Arme auf den Rüden, und Gödedengustel band ihm die Daumen übereinander. Dann stellten sie ihn an eine Suhre und er mußte zusehen, wie seine Mordgesellen unter die Erde kamen, und als das vorbei war, wurde er ausgehängt, ehe daß die Sonne unterging.

Wenn nun auch derartige Begebenheiten mehr als nötig dazwischen kamen, die Kapelle wurde fertig bis auf den Schlußstein über der großen Türe, und darin war ein Kreuz eingehauen, das aus zwei übereinander-liegenden Wolfsangeln gebildet war. Auch die Kirch-hossmauer wurde fertig; hoch und fest war sie, denn es lagen genug große Steine in der Saide herum, und hinter die Mauer wurde ein Jaun aus spitzen Pfählen gemacht und Weißdornbüsche dazwischen gepflanzt, und um die Mauer ein Graben gezogen, so tief, bis daß das Grundwasser heraustam, damit in der höchsten Itot die Kapelle den Bauern als letzte Rettung dienen konnte.

Am achtzehnten Mebelung des Jahres 1632 wurde das erste Grab auf dem Kirchhose gemacht, und als der Prediger die Leichenrede hielt, waren alle Augen naß, auch die der Männer, denn die Wulfsbäuerin war es, die sie begruben. Sie hatte wohl ab und zu einen ihrer Anfälle gehabt, sah aber immer so frisch und rot aus, als sehlte ihr nichts, und bloß der Prediger wußte, wie es um sie stand, denn dem hatte sie sich anvertraut.

Er sah blaß und elend aus, als er am Abend in seiner Dönze bei der kleinen eisernen Ollampe saß, denn sein zerz, das sich die dahin noch keinem Weibe zugewandt hatte, hatte immer schnell geschlagen, wenn er die Frau nur von weitem sah. Aber mit keinem Blide, geschweige denn mit einem Worte, hatte er sie merken lassen, wie es um ihn stand. Als Mieken kam und sagte: "Die Frau ist uns eben weggeblieben," da war er wohl so weiß, wie eine Wand, als er in die Dönze kam, und seine Zände beberten, als er ihr die Augen zudrückte, aber keiner sah es ihm an, wie ihm zumute war.

Als er aber am Abend nach der Beerdigung bas Rirchenbuch auf den Tifch legte und die Ganfefeder in das fcwere filberne Tintenfaß ftedte, das einer von der Banbe bes grunen Johann im Zwerchfad gehabt hatte, da fielen zwei Tranen auf das grobe Papier, auf das er mit seiner schönen großen Schrift die Worte bins fette: "No. Duj. 1652 den 18. Movembris wurde die Wulfsbäuerin und Ehefrau des Burvogtes Barm Wulf Johanna Maria Eliffabeth bürtigte Meugebauerin/des ausgetriebenen bayerischen Praedicatoris Bartoldi Meus gebaueri/Ehren/eheliche Tochter / allhier bestattet. Gel: bige war eine Leuchte voor allen Weibern. BERR! gieb ihr die ewige Rube und das ewige Licht leuchte ihr!" Als er einen Monat später darunter schrieb: "Sie ftarb deffelbigen Tages, ba der Schwedische Konig Gustavus Adolfus / GOTT habe ihn felig! / bei ber Statt Lützen zu Tote gekommen ift," da fielen noch einmal zwei Tränen auf das Blatt.

Aber diesem Buche faß der Prediger manchen lieben

Abend, denn er hatte aus den Bauern alles herauszgefragt, was sich in Odringen und hinterher in Peerzhobstel an wichtigen Dingen begeben hatte, und das hatte er sich auf allerlei Jettel geschrieben. Von einem Wehrzuge hatte dann Rennedenklaus außer einem silbernen Areuze und einem goldenen Altarkelche das Buch mitgebracht, das die Marodebrüder mit sich geschleppt batten, weil es in teueres Leder gebunden war und drei silbervergoldete Schlösser hatte, und nun saß der Prezdiger, so oft er Zeit hatte, darüber und schrieb alles das binein, was er erfahren hatte.

Auf der ersten Seite war ein schwarzes Kreuz gesmalt, das aus einem roten zerzen kam; darunter war zu lesen: "Onser Ansang Ond Onser Ende steht im Namen des ZERRN, der zimmel Ond Erde gemachet hat." Auf der zweiten Seite aber stand: HISTORIA PEERHOBSTELIANA OEDRINGENSIQUE / das ist: Gründlicher Wahrhaftiger Ond Bestendiger besticht Von dem ansetzt wüsten Dorfe Dedringen und der Nothkirche und Gemeinde Peerhobstel / sowohl, was sich unter seinen Jeiten begeben als waß ehr Veber di früheren heraußbesomen / der posteritet Ond nachsommen zu gut Ond besten / durch I. I. Josefum Puttsfarkenium, Praedicatorem Ao. Ons. 1632."

Schon im nächsten Monat mußte der Prediger wieder einen Todesfall eintragen, und wenn ihm dabei
auch keine Tränen aus den Augen liefen, so ruhig, wie
sonst, schrieb er doch nicht, denn wieder war ihm jes
mand genommen, dem er mehr zugetan war, als irgendeinem anderen aus der Gemeinde. Der alte III war es;

schon längere Zeit hatte er es auf der Brust gehabt, und als die Wulfsbäuerin ihm unter den Sänden wegblieb und nicht wieder zu sich kam, da wurde er wie ein Schatten an der Wand, denn wer es nicht wußte, wie es war, der hätte die beiden für Vater und Tochter gebalten, wenn er sie zusammen sah. Bevor er ganz von sich kam, hatte er noch gesagt: "Ich komme zu meinen Töchtern Rose und Johanna."

Ein Viertelsahr darauf, als die erste Dullerche über der Saide sang und die Räuke über der Wohld riesen, ritt der Prediger mit Schewenkasper, der ihm neben der Arbeit auf dem neuen Sose um den Gotteslohn als Rüster diente, und mit Mertensgerd, der auch einer von den Stillen um ihn war, die keine starken Getränke und kein undristliches Wort in den Mund nahmen, nach Engensen. Die Wulfsbäuerin hatte ihm alles anverstraut, was zwischen ihr, Wieschen und Drewesvater abgemacht war, denn ihrem Mann wollte sie keine Unsruhe machen. Der Prediger hatte ihr in die Hand verssprechen müssen, daß er dafür sorgen wolle, daß das Mädchen als Bäuerin auf den neuen Sos käme.

"So also sieht der berühmte Oberohmann Meine Drewes aus!" dachte der Prediger, als er dem Burs vogte die Sand gab. So alt und mit so weißen Sacren und so vielen Falten um den Mund und bei den Augen hatte er ihn sich nicht vorgestellt. Wenn der Mann auch noch wie eine Eiche dastand, der Wurm saß in ihm und unter der Borke war er morsch und olmig.

Er wußte wohl, was den Mann drückte, der eines Tages gesagt hatte: "Ehe daß ich mir und meinen Leu:

ten auch nur einen Singer riten lasse, will ich lieber bis über die Entel im Blute geben." Aber wem ging es nicht so von den Männern, die sich auf ihren Sofen ges halten hatten?

Als er dann mit dem Bauern über Wieschen und den Wulfsbauern gesprochen hatte und mit ihm allein war, denn das Mädchen war mit der Magd melten gegangen, und der alte Mann ihm offenbarte, was er auf dem Zerzen hatte, tröstete er ihn, so gut er konnte. "Wer sich und die Seinen gegen Schandtat und Greuel wehrt und Witsrauen und Waisen beschützt, Drewsbur," sagte er, "den wird unser Zerrgott willkommen heißen, und wenn seine Zände auch über und über rot sind." Da hatte der alte Mann tief aufgeseuszt und gessagt: "Dennso will ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, euer Spren."

Sinterher sprach der Prediger dann mit Wieschen. Das Mädchen wurde immer stiller, je mehr er sprach, und schließlich sagte sie: "Ich habe gedacht, daß ich dars über weg bin, aber dem ist nicht so. Mein Wort halte ich, und ich würde es halten, wenn ich auch in der Zeit gelernt hätte, einen anderen gern zu haben. Das ist nun nicht so, sedennoch: der Wulfsbauer denkt in keiner Weise an mich, und es wäre mir schrecklich, zu denken, wenn er glaubte, ich hätte auf den Tod seiner Srau gelauert. Ich bin kein eines Mal in der Kirche gewesen, ohne Gott zu bitten, daß er ihr ein langes Keben geben soll, denn seit dem Tage, daß sie sich mit mir ausges sprochen hat, ist sie mir so lieb gewesen, als wie eine Schwester. Und wenn er eine andere sindet, die ihm

lieber ist, und die ist gut zu den Kindern, teine sollte das mehr freuen, als mich, denn um alles in der Welt möchte ich nicht, daß er denkt, ich wollte ihn zwingen, weil seine selige Frau einmal diesen Wunsch hatte."

Der Prediger gab ihr die Sand: "Eine solche Ant: wort, die paßt sich für eine christliche Jungfrau. Derslasse sie sich ganz auf micht Mein lieber Freund soll nichts von ihr denken, was ihr nicht angenehm ist. Und nun will ich gern, wie es ihr Vater wünscht, eine kurzt Abendandacht halten, denn bei kleinem wird es Jeit, daß wir uns zum Ausbruch rüsten."

Während der Andacht sah er neben der Saustochtrein Mädchen knien, die ein Gesicht hatte, das ihn an seine selige Mutter erinnerte. Sie sah aus, als hätte sie viel Böses ausgestanden; aber als sie einmal nach ihm hinsah, merkte er, daß ihr Serz rein und gut geblieben war. Er sah hinterher, daß es die Magd war; er wußte nicht, warum er nach ihr hinseben mußte, als sie die Stühle beiseite stellte, und er hätte gern gewußt, was es mit ihr für ein Bewenden habe, aber er fragte darum doch nicht danach.

Es schummerte schon, als er mit den anderen durch die Saide ritt. In den Gründen stieg der Webel auf, die Frösche knurrten in den Pümpen, von der Wohld heult ten die Wölfe den Mond an und im Moore waren die Kraniche am Prahlen. In der Richtung nach Mellens dorf zu war der Simmel rot; da brannte ein Hof oder ein Dorf. "Errette sie, Serr," betete der Prediger in sich hinein, "vor den bösen Menschen; behüte sie vor den frevelhaften Teuten!"

Sie waren meist am Brehloh, da polterten lauthals schreiend ein paar Krähen aus den Tannen. "Prret" rief Mertensgerd und riß sein Pserd zurück, und die anderen taten das auch und nahmen die Pistolen zur Sand. In demselben Augenblick kam ein roter Schein aus dem Busche und eine Kugel flog über den Prediger bin, aber sogleich schoß der auch und hörte einen Mann ausschreien, und da sah er, daß ein anderer auf den Küster anlegte; er ritt ihn über den Sausen, und als er tehrt machte, hörte er einen Schuß und der Kerl, der sich gerade wieder aufrappeln wollte, siel um; Mertenszgerd hatte ihn geschossen.

Als sie in der blanken Saide waren, hielt der Prediger an: "Lasset uns dem Geren danken für seine Güte," sagte er, indem er die Kappe abnahm; "lasset uns beten: Here, Here, meine starke Hisse, du beschirmst mein Saupt zur Jeit des Streites." Als er sich wieder bedeckt hatte, sagte er: "Es steht geschrieben: Wer Mensschult vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Auf uns trifft das nicht zu; wer seinem Brusber aus dem Sinterhalte nach dem Leben trachtet, der ist wie der Wolf; sein Blut beslecket den nicht, der ihn ersschlägt. Unsere Sände sind rein vor dem Geren."

Am anderen Tage suchten Thedel, Rennedenklaus und Mertensgerd das Brehloh ab. Die Wölfe hatten saubere Arbeit gemacht; eine Zandvoll Taler hatten sie aber liegen lassen, und ein paar gute Pistolen. "Das muß ich sagen," meinte Thedel zu dem Wulfsbauern, "das ist ein Prediger, wie er zu uns paßt. Ich dachter der kann bloß mit der Schrift schießen; aber was denkt

man nicht alles von einem Menschen, ebe man nicht drei Scheffel Salz mit ihm gegessen hat. Ich sage man bloß: unser Prediger! So einen soll man erst wieder suchen. Wer hatte das gedacht, als er den Tag hinter dem Machangelbusch saß und lauthals singen tat!"

Seit diesem Tage stand Puttsarken noch anders da als zuvor, und als er sich von selber anbot, auf Wache zu ziehen, und das so oft tat, wie die Reihe an ihm war, da brauchte er nicht erst darum zu bitten, und es wurde ihm der Kapelle gegenüber ein Saus gebaut, wie es sich schieke, und was darein gehörte, kam alles von selber an. "Nun sehlt euch bloß noch eine glatte Frau," meinte der Burvogt; "dann habt ihr alles in der Reihe." Aber Puttsarken schlug die Augen unter sich und sagte: "Damit hat es noch Zeit, Wulfsbur." Als er aber abends über seinem Buche saß, mußte er an die Magd vom Drewesbose denken.

Am anderen Tage, als er den Bauern beim Grabenmachen antraf und mit ihm vesperte, fing er an: "Burs
vogt, gestern hat er mir gesagt, daß in meinem Sause
eine Frau sehlt, und ich sagte, daß es damit noch zeit
habe. Aber jetzt will ich ihm etwas sagen: in seinem
Sause, da sehlt eine Frau. Laß er mich erst zu Ende
reden! Das sage ich nicht, weil ich denke, er kann sest
schon seine selige Frau vergessen haben und seine Augen
auf eine andere schmeißen, dazu kenne ich ihn viel zu
gut; aber es ist einmal der Kinder wegen und dann
auch, weil, was er nicht weiß, ein Mädchen da ist, das
ihn vom ersten Tage gern hat, an dem es ihn gesehen

bat, und das feinen Kindern die beste Tweitmutter fein wird, die man fich denten kann."

Der Bauer schüttelte erst den Ropf, als der Prediger so sprach, aber als der ihm verklarte, daß die Bäuerin ihm aufgetragen hatte, dafür zu sorgen, daß Wieschen ihr Versprechen hielt, da meinte er bloß noch: "Die junge glatte Deern ist viel zu schade für mich. Seht her!" und dabei nahm er den Sut ab; "halbig grau bin ich schon, denn ich habe doch allerlei aushucken müssen in diesen Jahren, und das beste, was ich zu bieten hatte, zur hälfte liegt es in Odringen unter der Asche und zur hälfte bei der Kirche unter dem Rasen. Das Mädchen verdient einen Mann, der ihr mehr zu bieten hat, als wie ich."

Sür den Tag schwieg der Prediger von der Sache; aber nachdem er einmal wieder in Engensen gewesen war, kam er ab und zu darauf zurück und ließ nicht eber nach, als die der Bauer sagte: "Wenn das Jahr sich geswendet hat, seitdem meine Johanna fort mußte, und Wieschen noch ebenso denkt, als wie sie zu euch gesagt hat, dennso soll es so werden, wie sie zu euch gesagt hat, dennso soll es so werden, wie sie es mit meiner seligen Frau abgemacht hat. Der Kinder wegen wäre es mir schon am liebsten, sie kommt schon morgen, aber das wäre einmal gegen sede Art und außerdem: ehe das Jahr nicht hinter mir ist, sasse üch keine Frau an. Daß ich das beim ersten Male getan habe, hat mich oft genug gedauert, wenn es auch nicht anders ging."

Eine Woche später war Wieschen da. Sie tam aber nicht allein, denn ihr Vater war bei ihr. Der Prediger hatte ihnen flar gemacht, daß die beiden Ainder je eber, je besser unter die Sand kämen, die sie fernerhin hüten follte, und da hatte der alte Mann gesagt: "Und ich an mich denkt wohl kein Mensch! Was bin ich denn, wenn Wieschen weg ist? Lieschen, die hat ihren Mann und ihre Kinder, die hat keine Jeit für mich. Wenn ihr mich mit in den Kauf nehmt, schlage ich ein; sonst kann aus dem Sandel nichts werden."

Er hatte aber seine Sintergedanken, als er das sagte; denn wenn er auch seine Tochter nicht missen mochte, in der Sauptsache war es, daß er bei dem Prediger sein wollte; denn wenn er dem in die Augen sah, dann vergaß er die dummen Gedanken, die er jetzt so oft hatte, und sah nicht die vielen weißen Gesichter mit den roten Löchern in der Stirn, bangte sich nicht vor den Männern, die mit einer Wiede um den Sals vor einer Viele hin und her gingen und an die er sedesmal denken mußte, wenn er einen Virlenbaum sah oder den Pendel in der Rastenubr.

"Das ist mir gerade recht," sagte der Prediger, der es wohl merkte, wo hinaus der alte Mann wollte; "und paßt es sich für ihn auf dem neuen Zose nicht, so ist er mir herzlich willkommen, denn in meinem Zause bin ich doch so allein, wie der Dachs in seinem Locke, und jede weden geschlagenen Abend kann ich unmöglich bei dem Wulfsbauern sitzen!"

Aber damit war dieser nun nicht zufrieden; er räumte Drewes und Wieschen die große Schlasdönze ein. Sie lebten nun so hin wie Bruder und Schwester, der Bauer und das Mädchen, und erst im Julmond kam es in Enzgensen zur Löft und Shestiftung; aber obzwar sie das

mit schon vor der gangen Freundschaft nach dem alten Brauche als Sheleute galten, die Shedonge beschritten sie erst, als der Prediger sie gusammengegeben hatte, denn das hatte er sich als Auppelpelz ausbedungen.

"Wisse," sagte er zu dem Bauern, "ich bin selber Bauernsohn und weiß wohl, daß die Löft als volle Che galt, ebe daß die tirchliche Trauung auftam. Da wir diese aber nun einmal haben, so soll es so sein, daß erst mit ihr eine christliche She beginnt, vorzüglich in seinem Falle, wo er schon einen Soserben hat, und dann auch, weil der Burvogt auch in diesen Dingen dem Dorfe ein Beispiel sein soll, und schließlich, weil er tein Jungsgeselle ist, der die Zeit nicht abwarten kann." Er war sehr zusrieden gewesen, als der Bauer sofort einschlug und sagte: "Das ist ganz meine Meinung."

Es war bloß eine stille Sochzeit, denn dem Bräutigam war nicht nach Tanzen und Trinken zumute und der Braut erst recht nicht, und zudem war Landestrauer, da kurz zuvor Serzog Christian mit Tode abgegangen war, und am letzten Ende waren die Jeiten nicht das nach. Aber es war eine schöne Traurede, die der Prezdiger hielt, und es war manch einer im Dorfe, der da saste: "In einer Weise ist eine Brutlacht wie diese doch anständiger, als wenn in einem Ende hin gesoffen und gefressen wird."

Die Braut war sehr still gewesen die ganzen Tage vorher, und unter der Trauung sah sie aus wie der Kalt an der Kirchenwand, denn sie hatte zuviel Bange, daß der Bauer sie bloß gezwungen nahm. Am anderen Tage aber sah sie schon wieder aus wie immer, denn

als sie mit ihrem Manne allein war, hatte er sie an der Sand genommen und ihr gesagt: "Ich habe in der Zeit, die du hier warst, doch herausgesunden, daß ich innerslich noch nicht alt und kalt bin, und daß ich es die nicht gezeigt habe, wie gern ich dich habe, das tat ich, weil ich bis auf den heutigen Tag gelobt habe, dich nicht anzusassen. Aber setzt, Wieschen," und dabei faßte er sie um und gab ihr einen Kuß, "bist du meine Frau, und so weit es an mir liegt, soll es dich nicht gereuen, daß du es geworden bist." Da hatte die junge Frau erst so geweint, daß ihm ganz ängstlich zumute wurde; aber als er ihr die Hände vom Gesichte machte, sah er, daß das Sonnenregen war, und seine Frau lachte und warf ihm die Arme um den Sals.

Wulfsbauern bloß einen Tischtrunk gegeben hatte, denn am anderen Morgen wurde die halbe Jungmannschaft vom Peerhobsberge abgerusen; lose Zausen von Schwes den ließen sich in der Umgegend blicken und hausten schlimmer als das Vieh. Seitdem ihr König gefallen war, kannten sie keine Jucht mehr, und Frauenschänden und Rinderschinden, das war ihnen weiter nichts als ein kleiner Spaß. Aber der eine Zausen, der durch das Bruch ziehen wollte, lernte bald, daß es da auch wintertags Gnitten gab. Als sie mit ihren Gäulen mühselig durch Schnee und Morast zogen, singen die bleiernen Enitten an zu beißen, daß das Blut danach kan. "Tja," sagte Viekenludolf; "wer nicht weiß, was Landesbrauch ist, der läuft oft dumm an."

Um Sonntag Dreitonige hatten die Peerhobftler wies

ber gesungen: "Und wenn die Welt voll Teufel wär!" Es war an dem: was sie zu Ohren bekamen, war Mord und Brand. Wenn einmal eine Woche kein roter Schein am himmel stand, nachdem die Sonne untergegangen war, dann vermißten die Leute beinahe etwas, und nach einer Leiche am Straßenbord wurde nicht mehr hingessehen, als vordem nach einer verrecten Katze. Der Presdiger hatte einen schweren Stand, daß er seine Gesmeinde bei Christi Wort und Lehre hielt, denn wie an der Pest die Leiber, so siechten an der greulichen Jeit die Seelen bin.

Das Gerz wollte ihm im Leibe stehen bleiben, wenn er erzählen hörte, in welcher Weise die Bauern an ihren Peinigern Rache nahmen, und er verjagte sich, als Sches wenkasper ihm in aller Seelenruhe erzählte: "In Bres lingen hat ein einstelliger Bauer, der im Busche wohnt, seit einem halben Jahre einen von den Pappenheimern an der Rette im Stalle liegen, so daß er aus dem Troge fressen muß. Der Mann hat ganz recht; die Gunde has ben ihm seine Frau zuschanden gemacht, und wer sich als Gund ausgibt, muß es wie ein Gund haben."

Seute die Kaiserlichen, morgen die Schweden; das ging immer umschichtig. Den einen Tag hieß es: "Wiens hausen ist ausgeraubt," und hinterber: "In Altencelle ist der Pastor zu Tode geschlagen worden." Je länger es dauerte, um so schlimmer wurde es. Das platte Land wimmelte von Freibeutern und Barenhäutern. "Wenn es so beibleibt," knurrte Schütte, "dann werden uns die Wieden knapp und wir mussen nachpflanzen," und Dieskenludolf lachte: "Soviel Mühe machen wir uns schon

lange nicht mehr, benn fonst hängen am Ende schon alle Birten voll und auf die Dauer ist das wirklich tein schoner Unblid. Mit dem Bleibengel geht es sowieso schneller,"

Bang fchlimm wurde es aber erft, als Bergog Georg, der Bruder des Candesberen, wieder gu dem Raifer überging, weil die Schweben ibn für einen Bauern taufen wollten. Es war, als wenn die Solle alle ihre Teufel auf einmal von sich gegeben hatte, und der Prediger fagte nichts mehr, wenn er borte, wie die Bauern Bleiches mit Gleichem vergalten. Die Seldbestellung batte meift gang aufgehort; die Ställe ftanben leer; die Menfchen gruben nach wilden Wurzeln und fragen Mäufe und Ratten, Schneden und Srofche, Bunde und Ragen, und manches Stud Sleifch, bas in den Topf ober auf ben Roft tam, war nicht von einem Stud Dieb, und Wildbret war es auch nicht. Mancher, der blog buns bert Schritte von seinem Dorfe wegging, tam wohl wieder gurud, aber in Studen, die unter dem Mantel getragen wurden, und die Eltern mußten aufpaffen, wenn fie ihre Kinder behalten wollten.

Der Prediger war noch teine dreißig Jahre alt, da hatte er schon graue Saare über den Ohren, und die Salten, die er um den Mund hatte, waren so tief wie bei einem alten Manne. Dabei war es auf dem Peers hobsberge noch auszuhalten. War auch die Ernte schlicht gewesen, mußte auch in jedem Sause Baumrinde in das Brot gebacken werden oder Sichelschrot, satt wurden sie doch immer, denn es wuchs allerlei in der Wohld, das sich effen ließ, und an Wildbret und Sischen mans

gelte es niemals. Aber das schlimmste für die Leute war, daß sie ewig Angst haben mußten, daß eines Casges ein so starter Saufen Kriegsvolt nach dem Dorfe hinfinden könne, daß sie sich seiner nicht erwehren konnsten.

Auch dem Prediger wurde es oft schlecht unter dem Brufttuche. Um sich selber bangte er sich nicht. Doch seitdem in Engensen Aroaten ziemlich schlimm gehaust batten, aber schleunigst abziehen mußten, weil die Wehrs wölfe dreimal so statt waren als sie, so daß teiner von dem Tatelvolt mehr den Weg zurückfand, konnte er teine Macht mehr ruhig schlasen, denn er mußte immer und immer daran denten, wie es Thormanns Grete, die als Magd auf dem Dreweshose diente, bei einer sols chen Gelegenbeit geben konnte.

Er hatte es dem Madchen gleich angesehen, daß sie etwas Schweres hinter sich hatte, und er hatte es von dem alten Drewes herausgefragt, was das war. Sie war die jüngste Tochter vom Tornhose, aus dem ihre Eltern wegliesen, als ein Trupp Raubgesindel darauf loszog und wobei Steers Wieschen, Schewentaspers Schatz, elendiglich zu Tode tam. Der Sof ging in Slamsmen auf, und da zogen Thormanns auf einen anderen Sof vor Wettmar, der ihnen auch gehörte und den sie verpachtet hatten; jedoch acht Wochen darauf lebte teis ner von der ganzen Samilie mehr außer Grete, und die bloß deshalb, weil sie sied bei den jungen Drewes vers dingt hatte, wo sie wie eine Tochter gehalten wurde, denn Witte, der Drewesbur, war Vetter zu ihr.

"Ich möchte bloß wiffen, was unfer Prediger immer

und immer in Engenfen zu tun hat," sagte Thedel zu seiner Sille, die mittlerweile schon das vierte Kind an der Brust hatte, aber dabei immer völliger wurde; "es geht kaum eine Woche hin, daß er da nicht hinreitet." Seine Frau lachte: "Er wird da wohl ein Geschäft mit jemand haben, der einen roten Rock anhat und das haar in einem Dutten trägt," meinte sie. "Der? der denkt an alles andere als an die Weibsleute," sagte Thedel; "nee, Mädchen; dieses Mal bist du vom Wege abges kommen."

Es war aber doch so; ehe ein Monat hin war, 30g Grete Thormann mit allem, was sie hatte, und das war nicht viel, auf den neuen Sof, und von da ab war der Prediger mehr da als in seinem eigenen Sause, und am nächsten Sonntag schmiß er sich und Grete von der Ranzel, und zwei Wochen später traute sie der Passtor in Wettmar in aller Stille. Seit der Zeit sah der Prediger nicht mehr so düster vor sich hin, und seine Frau bekam auch ein anderes Gesicht, besonders zehn Monate später, als sie noch etwas anderes zu tun bestam, als Brot zu baden und die Ruh zu melken; nach zwei Monaten stand ihr der rote Roch hinten ein ganzes Ende von den Sacken ab, so rund war sie geworden, und auch der Prediger setzte an wie eine Gans, die von der Stoppel in den Stall kommt.

Um besten aber bekam das Freien Schewenkasper. Die ganze Zeit hatte er sich mit Mielen herumgekabbelt. Der eine stand dem anderen im Wege, Alle Augenblicke hörte man Mielens Stimme: "Oller Stoffell dötscher Hammell" oder so etwas Ahnliches, und hinter ihr her

brummte es dann: "Dumme Trinel olle Gaffelzangel" Schließlich wurde es der Bäuerin zu dumm damit, und als sich die beiden im Stall mal wieder anbellten, schlug sie die Türe zu, hatte das holzschloß ein und rief: "So, nun kommt ihr erst wieder heraus, wenn ihr gut Freund geworden seid!"

Mun war die Rudwand des Stalles aber aus Slach: tenwert, und ba folich fich die Bäuerin bin und borchte. "Barm," fagte fie abends und lachte, daß bas Bett knadte, nein Schabe, bag bu das nicht auch gebort baft! Erft war alles ftill. Dann fing Micten an: , Dertragen? mit fo 'm ollen Pottetel? Dente nicht dran! Go 'n faulmäulfcher gund! Was ich ba wohl nach frage, wie der fich zu mir stellen tut! Micht fo viel, wie der Sabn auf 'm Schwang tragen tann! Lieber fuch' 'd mir 'n anderen Dienft! Das fehlte noch grade! Wer war benn eber da? Soll bingeben, wo er bergetommen ift.' Und dann auf einmal: "Davor bab 'ch 'm immer bie Sugs lappen genaht und Strumpfe hab 'ch 'm auch gestridt und die Buchsen geflicht und das ift der Danti' Und dann beulte fie lauthals los. Ma und denn borte ich Rafper brummen als jo 'n Tachs, und benn mar alles ftille. Ma, ale ich fie benn rausließ, ba hatte Mieten bie Augen unter fich und Rafper griente als wie ein Bonig: tuchenpferd und fagt: "Du folift auch vielmal bedantt fein, Bauerin, und in vier Wochen, ba wollen wir freien."

Das taten sie denn auch und über acht Monate war ein Heiner Kasper und ein sutjes Mieten da, und Sches wentasper tonnte auf einmal das Maul ausmachen und das kachen lernte er auch noch. "Ich weiß gar nicht, euer Shren, was das jetzt ist," sagte der Wulfsbauer; "es ist ja wie die reine Verabredung: wohin man hört, überall regnet es Zwillinge, wenn es nicht gar Driklinge sind. Wenn das so beibleibt, dennso können sich unsere Kinder eine Kirche bauen, die fünsmal so groß ist, und mehr kand müffen sie auch unter den Pflug nehmen als wie heute. Mein Wieschen bringt mir zu dem einen Paar noch eins, eure liebe Frau will darin auch nicht zurückstehen, bei Bolles sind in zwei Jahren vier Kinder angekommen, Schewenkasper läßt sich auch nicht lumpen; das war doch früher nicht sollta, wenn ich mal den bunten Stock und das große Sorn abgebe, dann kriegt der, der nach mir kommt, die doppelte Arbeit."

So war es aber nicht nur auf dem Deerhobsberge; es war, als wenn das Volt durch doppelte und dreis fache Geburten die Socher wieder anfüllen wollte, die Arieg, Deft und Sunger geriffen batten und immer mehr riffen. Gange Dorfer waren wuft, andere hatten taum noch ein Viertel der Einwohner; was nicht tot war, trieb fich im Lande berum oder lag halb verhungert unter den Mauern von Celle, wo die Kanonen wenigstens etwas Schutz vor den Mordbanden boten, die beute der Raifer, morgen der Schwede auf das Sand beigte, und mit benen es gar tein Ende nehmen wollte. Jehn Jahre und mehr fpielten fie fcon Schindluder damit, und wenn die Kinder, die in diefer Jeit aufgewachfen waren, zu hören bekamen, daß es einmal eine Zeit gab, in ber man fich jeden Tag fatteffen tonnte, dann lachten fie und fagten: "Kann ber aber lugen!" So fcredlich

wurde es, daß man Pestleichen frag und daß Eltern ihre Kinder tot machten, weil sie ihnen keinen Bissen Brot mehr geben konnten.

Der Wulfsbauer erzählte dem Prediger gräsige Sachen von dem, was er unterwegs belebt hatte, als er in Celle 3u tun gehabt hatte. Die Ständeversammlung hatte dem Zerzog August die Mittel bewilligt, daß sein Bruder Georg Sisenhand Krieg gegen alles führen sollte, was dem Lande das Blut absaugte. Schatzung auf Schatzung wurde ausgeschrieben und Knecht und Magd mußten ihren legten Groschen hergeben. Da war der Wulfssbauer nach der Zauptstadt geritten. Die Gräfin Merresshoffen, die schon graue Zaare bekommen hatte, denn ihre drei Brüder hatte der Krieg gefressen und ihre Schwester war unter den Toren von Lüneburg mit ihrer Dienerschaft auf gräßliche Weise umgebracht, gab ihm einen Brief, und so wurde er bei dem Minister vorzgelassen.

Der behielt den Bauern eine Stunde bei sich und fuhr mit ihm nachher zum Berzog, und da erzählte Wulf, wie er und die anderen sich geholsen hatten, denn der Minister wußte die Bälfte doch schon. Der Berzog, der etwas ängstlicher Urt war, wurde ganz weiß im Gesicht, als der Bauer sagte: "Allergnädigster Berr, gezählt haben wir sie nicht, aber es tann wohl bis auf einige Tausend hinlangen, denen wir das Genick länger gemacht haben." Der Minister aber sagte: "Wenn sie alle so wären, wenn sie alle so wären! Dann stände es besser um unser armes Land." Er sprach eine Weile vertraulich mit dem Gerzog und dann sagte

er zu Wulf: "Der allergnädigste Serr erläßt Peerhobftel jede Schatzung, solange der Arieg anhält, dafür, daß ihr euch als wackere Männer und treue Untertanen bewiesen habt."

Iwei Tage später war der Bauer mit zwölf von den dreiunddreißig Unterobmännern wieder in Celle und legte dem Minister einen Beutel mit tausend Talern in Gold als freiwilliges Geschenk auf den Tisch. "Das ist mir beim Wehren so in den Jingern hängen geblieben," sagte er, "und ich denke, unser herzog hat wohl Verwendung dafür." Der Minister schlug ihn auf die Schulter und schüttelte ihm die Sand. "Er ist ein ganzer Kerl, Burvogt, wollte Gott, daß wir mehr von seiner Art hätten! Wie lange bleibt er noch in Celle und wo ist er eingekehrt?" Als der Bauer ihm das gesagt hatte, sagte er: "In zwei Stunden schick ich ihm etwas."

Es war noch nicht anderthalb Stunden hin, da fuhr ein herzoglicher Wagen vor der goldenen Sonne vor und ein Kammerherr mit einem Diener stieg aus. Sie gingen in das herrschaftliche Jimmer und gleich darauf kam der Wirt und winkte dem Bauern: "Du sollst mal rüberkommen!"

Der Rammerherr rollte ein Papier auf und las vor, was darin stand, und dem Bauern wurde es dunkel vor den Augen, denn das war mehr, als er erwartet hatte: Schatzsreiheit für Peerhobstel so lange der Krieg ans hielt, amtliche Anerkennung der Kirchengemeinde Peers hobstel unter Belassung des Pfarrers Puttfarken, Besseriung des neuen Soses von allen kasten für ewige

Jeiten mit Ausnahme der Stellung eines Reiters gu Dferbe für jeden Kriegsfall.

"Das ist zuviel, Euer Gnaden," sagte der Bauer, "das ist zuviel." Der Kammerberr aber lächelte und nahm dem Diener den Kasten ab, den der in der Sand trug, machte ihn auf und sagte, indem er auf ein tleines Bild im goldenen Rahmen wies, auf dem der Serzog war, wie er leibte und lebte: "Das schickt ihm unser allergnädigster Serr und einen schönen Dank dazu und er läßt sagen: wenn er wieder einmal eine Bitte hat, soll er man dreiste kommen."

Am meisten freute sich der Prediger, als der Burvogt noch an demselben Abend den bunten Stock rundgeben ließ und Bauernmal ansagte; er konnte nicht anders, er mußte erst nach Sause laufen und seiner Frau zurusen: "Der Berzog hat die Gemeinde anerkannt, Margaretel Und mich auch! Und so bleiben wir hier, bis der Berr uns zu sich ruft!" Dabei liefen ihm die Tränen über das Gesicht und er mußte sich hinsetzen, so schwach wurde es ihm in den Beinen.

Er hatte aber die Freude auch bitter nötig, denn ims mer mehr drückte es ihn, wie der Krieg auch über Peers bobstel seine Schatten schmiß und die Ceute hart und kalt machte. Mun aber hatte er einen Tept für den nächssten Sonntag. Er machte der Gemeinde offenbar, wie gut sie es hätte gegen das, was andere Leute auszusstehen hätten, und also sollten sie nicht klagen und vers zagen, sondern in der Jurcht des Serrn leben und die Köpse bochbalten.

Die Leute schudderten gufammen, als fie vernahmen,

wie es anderswo zuging, und dankten Gott, daß es bei ihnen nicht so war, wie in der Gegend, von der das fliegende Blatt melbete, das der Burvogt aus Celle mitgebracht hatte und das der Prediger ihnen vorlas, denn am Schlusse hieß es darin:

Aus Sunger nach dem Brot in Wäldern viel erfroren, von Saus und Sof verjagt: zwei Ainder man fund mit Schmerzen, die von ihrer Mutter Serzen aus Sungeranot genagt.

## Die Raiserlichen

B wurde ein harter Winter und der Schnee blieb liegen. Die Peerhobstler hatten Angst, daß ihre Sußspuren Seinde in das Dorf ziehen würden, und so mußten sie sich nach jedem Neuschnee daran geben und an dem Dorfe vorbei falsche Sährten durch die Saide machen.

So hatten sie wenigstens etwas zu tun und verfielen nicht vor Langerweile in Trübsinn. Damit die Arbeit nicht abris, so ging der Wulfsbauer dabei, wenn die Kälte einmal nachließ und der Boden weich wurde, ein festes Blockhaus in der Wallburg zu bauen, denn er sagte sich, daß doch noch einmal ein Saufen Mordges sindel nach dem Peerhobsberge hinfinden könnte, und dann war es schlimm.

Thedel machte ihm das sofort nach, und dann Bolle und Senke und Duwe und Rennecke, und schließlich wollte seder in der Burg ein Saus mit Stall haben. Sie bauten die Säuser dicht an den Wall heran und deckten sie mit Plaggen, damit sie nicht so leicht Leuer fangen konnten. Damit die Burg noch sicherer war, leiteten sie eine Quelle in den Burggraben, nachdem sie ihn vorher noch tieser und skeiler gemacht hatten.

Juletzt wurde der Juweg abgegraben und eine Salls brude tam statt seiner dabin. Auch ein Brunnen wurde gegraben, und schließlich wurde alles Pulver und Blei, das zu entbehren war, in die Blockbutten geschafft und alle überflüssigen Schießgewehre und sonstigen Wass fen, auch Pfannen und Töpfe dort untergebracht, Brennholz, Aleidungsstücke und Mundvorrat aller Art und Viehfutter, sowie alle Immenkörbe aus dem Dorfe. Als alles fertig war, hielt der Burvogt auf dem Bauernmale eine Rede und sagte: "Jetzt können sie kommen, wenn sie lustig sind; wir wollen sie schon gut bedienen!"

Da hielten die Bauern die Köpfe wieder höher. Was konnte ihnen auch viel geschehen? Setzte ihnen der Jeind den roten Sahn auf das Dach, laß sahren dahin! Solz wuchs genug in der Wohld, alle Wertsachen und das Bargeld lagen im Wall, und ehe der Jeind beim Dorse war, hatten die Wachen ihn schon spitz und meldeten ihn an. Denn nach der Ernte war der Wachdienst noch besser eingerichtet, als während des Sommers. Die Uisskiese in den Wahrbäumen waren so sest und dicht gemacht, daß es für die Wachen darin wohl auszuhalten war, zumal es an warmen Rleidern und Pelzen nicht mangelte, hatten die Wehrwölse doch genug davon ers beutet. Judem streisten den ganzen Tag über berittene Wachen durch die Haide.

Damit den Leuten die Abende nicht zu lang wurden, forgte der Prediger für allerhand Jeitvertreib. Im Pfarts hause veranstaltete er Jusammenkünste, bei denen die heilige Schrift ausgelegt wurde, und an erlichen Tagen las er aus anderen Büchern vor, damit die Leute eins mal wieder von Serzen lachen konnten. Er erzählte ihnen, wie es in der Marsch an der Unterweser aussah, wo er zu Sause war, und was er auf der hohen Schulk belebt hatte, und da taute einem nach dem anderen die

Junge im Munde los und jeder ergählte irgend etwas. Sogar Schewenkafpar tat das und er war sehr stolz, daß alle so mächtig lachten; sie taten das aber, weil kein Mensch an dem, was er sagte, herausfinden konnte: was ist nun Kopf und was Steert?

Alle zwei Wochen gab es auf dem neuen Sofe Tanz für das junge Volt, denn Wittenfritze spielte die Jiedel und Duwenhinrich verstand sich großartig auf die Pickelsste. Es ging lustig auf diesen Tanzabenden zu, lustig, aber doch sinnig, denn außer einem Trunk Bier gab es nichts weiter, und wenn auch nicht so viel gejucht wurde und die roten Röcke auch nicht ganz so hoch flogen als sonst, dafür gab es auch keinen Jank und Streit und am anderen Tage keine dicken Köpse. Es tanzten aber auch die befreiten Leute mit. Ein großes Sallo gab es, als sogar der Prediger zeigte, daß er und seine Frau sogut tanzen konnten wie einer, und als die Mädchen freie Sand hatten, wollte eine sede mit ihm tanzen. "Ja, unser Prediger, das ist einer!" sagte Thedel, als er mit seiner Sille nach Sause school.

So ging der Winter schneller bin, als man dachte, und besondere Ungelegenheiten brachte er auch nicht. Einmal war allerdings eine große Bande von Schweden dem Dorfe ziemlich nahe gekommen, als der Wulfsebauer und seine beiden Anechte, die auf Streiswache geritten waren, sie spitz kriegten. Da zeigte Schewenskasper, daß er doch nicht so dumm war, wie er sich ansstellte, und lieferte ein Stück, daß er auf einmal ein berühmter Mann wurde, sogar bei seiner Frau, die ihn seden Tag mit seiner Maulfaulheit und Drögigkeit aufe

30g. Als er acht Tage später im Aruge zu Engensen saß, war er sehr stolz, als Vielenludolf ihm sagte: "Wenn du nicht ein verheirateter Mann wärest, müßtest du eigentlich Oberohmann werden. Aber nun verzähl' uns das mal, wie es war!"

"Cja," fagte Schewentafper, "tja, das war an bem Morgen nach der Macht, tja, an demfelbigen Morgen, als Duwes Witttopp das Ralb mit den zwei Köppen friegte. Tja, da dachte ich gleich: wenn das man nichts 3u bedeuten hat, dachte ich. Tja, fo war es denn auch. So bei Uhre achte, es fann aber auch ichon neune gewefen fein, fagte ber Bauer gu mir und Bird: wollen 'n buschen in die Saide, v'lleicht, daß wir was Meues gewahr werden. Ma, wir alfo los! Tia, und als wir meift am Bullenbruch find, das beißt, wir waren noch auf dem Soltkebrunnen, was meint ihr wohl, tommen ba Reiter an und gleich an die vierzig Stud. Bird, fagte der Bauer ba, mach, daß du nach dem Deerhobs: berge tommft und lag tuten und blafen! Wie wollen feben, daß wir hilfe friegen. Dia, und da tam mir ein Gebante, wahrhaftig, und ich fagte: Wulfsbur, fagte ich, wenn wir nun in den Bufch reiten, wo wir ober bem Wind find, und ich mache wie eine Auh oder zwei ober drei und wie ein Ralb und das Schweinegefchrei habe ich auch los, tja, das habe ich, vielleicht, daß wit fie damit vom Wege weggoden. Und der Bauer war das zufrieden. Rafper, fagte er, das ift ein Gedante! Ma, wir also in den Busch, bis wir ober dem Wind find, und da ich losgelegt. Erft fo gang fachteten: miub, miub, wie fo 'ne Starte. Und binterber: muub, und

immer gefährlicher gebölkt, und dazwischen nöff, nöff, nöff und wit, wit, wit, als wie ein Schwein, und ab und zu ließ ich eine Stute loslegen oder ein Jüllen, tja, und was meint ihr, richtig fallen sie darauf rein, die Döllmer, und wir zoden sie aus dem Bullenbruche nach dem Osterhohl und von da nach der Mienwohle, und von da nach dem Neegenbarkenbusch, und dann hast 'e nicht gesehen, klabuster, klabuster nach Rammlingen geritten und Silfe gebolt, tja. Na, und das andere, das wist ihr ja besser als wie ich."

Das war nämlich auch ganz lustig. In Rammlingen waren gerade an die achtzig von den Dreibundertdreis unddreißig zusammen, und als die beiden Peerhobstler angeritten kamen und Meldung machten, schrie Schütte: "Das kommt uns gut zu passel Und nun will ich euch was sagen: wir wolsen das einmal anders machen als bislang. Das alte Ablauern hinter den Büschen ist auf die Dauer langweisig, meine ich. Wir holen uns noch Stücker zwanzig Mann oder mehr dazu und dann reis ten wir sie glatt über. Es muß doch mit dem Deubel zugehen, wenn wir sie nicht unter die Züße kriegens"

Der Oberobmann hatte eine andere Meinung, aber die übrigen waren alle dafür und so ging es denn los. Sie triegten noch unterwegs an die dreißig von ihren keuten zusammen, so daß sie ihrer hundertundzehne was ren, machten sich alle die Gesichter schwarz und ritten los. Gödeckengustel und zwei andere ritten voran. Die Schweden zogen durch das Jammertal, wo nichts war als Sand und trause Suhren. Als sie mitten in den

Saidbergen waren, fielen die Bauern von zwei Seiten über sie her. Die Jungens bliesen auf den Hörnern und klappten mit den langen Peitschen. Die Schweden hatten lauter zusammengestohlene Pferde, und die wurden verrückt, als sie das Anjuchen und das Klappen hörten, liesen einander über den Sausen und brachen nach allen Ecken aus. Und da taten die Pistolen, die Bleiknüppel und die Barten ihre Schuldigkeit, die der letzte Neiter aus dem Sattel war. Aber von den Wehrwöllsen hatten sieben Mann auch tüchtig etwas abgekriegt und am meisteit Schütte; er hatte einen Schus mitten durch die Brust und starb nach einer Viertelstunde. Sein letztes Wort aber war: "Kinder, war das ein Spaß!"

Mitten im Jammertale lag eine Auble, ba tamen bie Schweden alle binein, und feitdem bieg die Stelle bas Schwedenloch. Micht weit davon lag ein glatt, das nannten fie das große Sundebeißen. Im Sornung batte da nämlich wieder ein Trupp Schweben gelegen, fünf: gebn Köpfe ftart, und die Bauern wollten gerade bin und fie aus dem Wege beforgen, da kamen Thedel und Bird angeritten und meldeten, daß von der anderen Seite ein Dutjend Raiferliche antamen. Da fagte ber Oberobmann: "So, da foll ein Bund den anderen beis fenl" Er ritt nach der Burg, 30g fich wie ein Kaifer: licher an, und dann ritt er fo dicht an den Schweben porbei, daß fie feine Sarbe erkennen konnten. Sofort waren fie hinter ihm ber, aber fie verstanden sich auf das Reiten in der hohen Saide schlecht, und so godte fie der Wulfsbauer den Kaiserlichen in den gals und machte fich dann dunne. Die Bauern warteten, bis alles

toppsüber, toppsunter ging, und dann fegten fie das Kaff von der Deele.

Das gab dann sedesmal genug zu erzählen im Dorfe, und so wurde es Frühling, ehe man wußte, wie es zusgegangen war. Besser wurde es da auch noch nicht mit dem Ariege, aber die Feldarbeit sing an und die Leute wußten, wozu sie auf der Welt waren, wenn sie sich auch wie die Wölfe im Bruche bergen mußten, denn einmal zogen Tag für Tag die Ariegsvölker hin und bee und zweitens ging der schwarze Tod wieder um. So hielten sich die Peerhobstler für sich, um die Pest nicht in das Bruch zu schleppen. Da sie gewohnt waren, sich und ihre Säuser rein zu halten, keinen Junger litten und mäßig lebten, so schielte die Seuche wohl nach dem Dorfe, mußte es aber zusrieden lassen.

Durch die Arbeit kamen die Leute über ihre Angste und Sorgen am besten weg. Darum, was draußen vorsging, scherten sie sich wenig. "Sind wir nun schwedisch oder sind wir kaiserlich?" fragte der Burvogt den Presdiger; "ich sinde da nicht mehr durch. Viekenludolf sagt, der Regent weiß auch nicht, wie er daran ist, und darum hat er sich mit den Sessen zusammengetan und geht gegen alles an, was hier nicht hergehört, ganz so, wie wir, und das ist auch das einzig wahre!"

Er war mittlerweile meist ganz grau geworden; das sins und Serjagen in der Saide und alles das andere hatte ihm den Kopf abgebleicht, seine Stirne kraus und seinen Mund eng gemacht. Sonst war er aber noch ganz der alte, und zwölf Stunden im Sattel zu sein, das machte ihm nicht viel aus. Bei allen wichtigen Sas

den war er nun wieder das Saupt, denn Diefenludolf war zu febr Dollhund und konnte das Abwarten nicht vertragen. Ware Wulf nicht gewesen, jo batte ber Rammlinger all lange unter der Erde gelegen, denn als ihm einmal wieder die gand vor der Zeit an gu juden fing, tam er zwifchen vier ichwedische Reiter, und die dedten ibn fo gu, daß es meift aus mit ibm war; aber da tam der Peerhobstler angedonnert und schlug den Mann, der Dieten aus dem Sattel ftechen wollte, bas Benid ab, und einem anderen ichlug er den Urm ab, und der dritte betam eine por die Stirn; pon bem vierten aber friegte er den Sabel mitten durch das Weficht, the er ihn in die Saide schmiß. "Das ift man blog außerlich, altes Madchen," fagte er und fchlug feiner Frau auf die Cende; "bind' mir 'n Lappen um und gib mit 'n Sonigbrot, benn wein' ich auch nicht mehr."

Da lachte die Bäuerin. Sie war ziemlich auseinanders gegangen, aber noch viel schöner als wie als Mädchen, die blankeste Frau war sie weit und breit und die lustigste auch, und das war für den Bauern die Zauptsache, denn der hatte oft seine dusteren Jeiten. Es ging ihm wie Drewes, der jetzt den Großvater spielte, denn seine Tockter hatte schon das vierte Kind. Wenn er sich mit den Kindern abgab, konnte er noch lachen, daß man alle seine Jähne sah, aber wenn sie schließen, dann sah er oft die vielen weißen Gesichter mit den roten köchern in der Stirn und Birkenbäume, vor denen tote Männer hin und her gingen wie der Pendel an der Kastenuhr. Dann ging er zum Prediger und ließ sich von dem die Gnitten vertreiben.

Mit solchen Gedanken hatte sich sein Sidam auch berumzuschlagen, aber am meisten Sorge machte ihm doch
das, was vor ihm lag. Achtzehn Jahre lang hatte er
num den Wolf spielen müssen; er war noch tieser durch
Menschenblut gegangen als Drewes; aber wenn es ihm
bis an den Hals gestanden hätte, er hätte sich nichts
daraus gemacht, wenn es endlich ein Ende damit ges
habt hätte. Aber die Haide wimmelte und krimmelte
von Takelzeug; Schweden und Wälsche; Krabatten und
Slowaken, das fraß, was der Bauer säte, und soff, was
die Bäuerin melkte; das Rauben und Plündern, Sens
gen und Brennen, Schimpfen und Schänden, Morden
und Martern, es war das Ende davon weg.

So manches Mal hatte der Bauer ben Gedanten: "Sätten wir uns lieber nicht gewehrt, bann lagen wir all unter der Erde und brauchten uns nicht zu forgen!" Sowie aber das Sorn rief und die Sillebillen meldeten, daß fremde Sunde auf der Strafe waren, langte er bie Buchse hinter dem Schapp ber, friegte den Bleitnuppel von dem Sirfcgeweih, fcmif die Beine über den Raps pen, und wenn er bann wiedertam, oft erft nach Cagen, hungrig, mude, naf von Regen ober Schweiß, nach Rien, Dost und Saibe riechend wie ein Pferdebirt, dann fagte er boch, und er lachte ein biftchen dabei: "Sur diefes Mal haben wir fie noch über den Berg gebracht!" Dann fiel er auf das Bett und fcblief einen gangen Tag wie ein Toter. Im anderen Tage aber wufch er fich pon oben bis unten, 30g frifche Leibwafche und anderes Jeug an, und dann erft fpielte er mit den Kindern und nahm fein Wieschen in ben Urm. Wer ihn bann gu sehen bekam, konnte es sich nicht denken, daß es ders selbe Mann war, der vor zwei Tagen einem kaiserlichen Offizier, der um Gnade bat, zuschrie: "Jawoll, aber von dieser Artl" und damit schlug er ihn tot.

Was sollte er auch machen? Ob Schwede, ob Kaisers licher, womit der eine gekocht war, damit war der and dere gebrüht; hier wurden die Menschen im Namen der heiligen Maria totgequält und anderswo wurden sie der reinen Lehre wegen geschunden. Ju all dem Elend starb noch Georg Eisenhand, wie es hieß, an Gift, das er in Sildesheim bekommen haben sollte, als er mit dem schwedischen General unterhandelte, und nun war es, als ob das Land ganz in Blut ersausen sollte. Die Bauern hielten die Schinderei schließlich nicht mehr aus; sie rotteten sich offen zusammen und halfen sich, so gut es gehen wollte, und ging es schief, dann war es auch nicht schlimm; wer tot war, dem konnte das Gerz nicht mehr brechen über dem quälhaftigen Leben.

Diekenludolf hatte geheult wie ein übergefahrener Jund, als ihm gemeldet wurde, daß bei Dachtmissen zweihundert Bauern von den Kaiserlichen hingemordet waren, denn er hatte mehr als einen Freund dort gehabt und auch noch etwas anderes, woran ihm noch mehr lag. Er ritt mit seinen Leuten los, aber er kam zu spät, und bloß zwanzig Mann bekam er unter die Knie, und sechs davon lebendig und der eine war ein Offizier. Er ließ sie alle mitten im Busche aushängen, als wenn es gemeines Raubgesindel war, und als der Sauptmann dagegen anwollte, schrie er: "Dann behandelt den Serrn wie einen Offizier und hängt ihn an

feiner Gabeltoppel auf und nicht an einer Wiede!" Ja, man fagte, vorher batte er ihm in das Geficht gespuckt.

Das mußte wohl wahr sein, denn bald darauf traf ihn die Strafe; er mußte freien. Bisber hatte er immer Glück gehabt; aber wie es so kam, Gödeckengustels Schwester Trina, von der hätte er die Jinger lassen sollen, denn in allem verstanden die Wölfe unter sich Spaß, bloß nicht in solchen Dingen. So ließ er denn das Maul hängen wie ein Rehbock, der eine Ricke suchen geht, als Gödecke ihm eines Abends sagte: "Unser Trina meint, daß es bald Jeit wäre, daß ihr beide freit." Iwei Wochen später war die Sochzeit; es war eine lustige Sochzeit, bloß für den Bräutigam nicht, denn der sagte zu Grönhagentrischan: "Ia, die Frauensleute, da muß 'n sich mit vorsehen; die nehmen gleich alles wortwörtlich!"

Er blieb auch hinterher zweiter Obmann, denn er war froh, wenn es draußen was zu tun gab. "Diese ewige Knutschereil" stöhnte er; "lieber Simmel, kletztern hat doch bloß so lange Sinn und Verstand, bis daß man den Appel vom Baume hat; nachher da ist es Sahnjötelei." So war er und sein Brauner meist unterwegs, denn es regnete seden Tag Ungezieser, was da nur herunterwollte, auf das Land: heute Schweden, morgen Weimaraner, dann Sessen und dann sing es wieder von vorn damit an. Ihm aber machte solch ein Leben Spaß, und wenn er nach Sause tam, warf er eine Sandvoll Taler mit em paar Goldsücksen dazwisschen auf den Tisch und sagte: "Wenn es so beibleibt, Trina, dennso mußt du deine Sparstrümpse so lang

bis ans Leib stricken!" Aber als er einmal nach Sause kam und ihr ganz glücklich erzählte, daß nun jeder Mann zwei Frauen nehmen dürfe oder drei, denn der Krieg und die Pest hätten so viel Menschen geschluckt, daß es ohne das nicht mehr ginge, da machte Trina ein paat Augen wie die Katze im Serdloch, sohnte Weesemanns Lotte, ein ansehnliches Mädchen, auf dem Fleck ab und nahm eine Magd, die wie eine Wildscheuche anzusehen war. Er aber sagte zu Grönbagen: "Ein Stachelschwein ist wie eine Kinderhand gegen meine Trina. Ach sa, das oberste vom Bier schmeckt immer am mehrsten!"

Aber er kam nicht allzuviel dazu, sich zu bedauern. Beute tam der taiferliche Oberft Beifter dabergefrebft, morgen murtite der Corftenfon mit feinen Schweben im Cande herum; rund um Celle lagen die Bauern mit Weib und Rind, hungerten und lauerten auf den Tod und ftritten fich barum, was nun beffer fchmeden tate, ein schwedisches Rippenstud ober ein gut taiserlicher Lendenbraten, benn fo weit war es icon getommen, daß man offenbar Menschenfleifch frag und auf Der abredung auf Menschenjagd auszog. Die Peerhobstler aber hatten das nicht nötig; fie hatten noch allerlei Dieh und Wildbret gab es gur Genuge, aber Pferdefleifc agen fie hier und da boch, wenn bei der Wehrarbeit in der Saide eine Augel aus Verfeben einmal ein Pferd ftatt des Reiters getroffen batte, und dann fagten fie: "Stutentalber ichmeden auch."

Sie saßen den einen Morgen im Mai alle drei auf der Bant im Garten vor dem neuen Sofe, die drei Obsmänner, Drewes, Wulf und Vieten. Die Pfingstrosen

waren am Aufblühen, die Schwalben flogen ab und zu, die Immen waren zugange und die Kinder sangen: "Maitäfer flieg, der Vater ist im Arieg, die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maistäfer flieg!" Sie sangen und juchten und kriejöhlten und sprangen hinter dem Käser her, der durch die Sonne flog, daß seine Slügel wie Gold aussahen.

"Das ist ein neues Lied," sagte der Engenser; "das haben wir als Kinder noch nicht gesungen. Ja, die Welt wird seden Tag neu." Der Peerhobstler nichte: "Aber nicht besser, Drewes; ich glaube nicht, daß ich es noch belebe, daß es Frieden gibt." Der Rammlinger sagte: "Ich bin der gleichen Ansicht. Bislang sand ich das soweit ganz lustig, aber ich weiß nicht, liegt es daran, daß man älter wird, oder ist es, daß ich seizt einen kleinen Jungen habe; ro rechte Lusten habe ich auch nicht mehr an diesen Geschichten. Julezt wird es einem über, wenn man einen über den anderen Tag den Bleisbengel vom Saken langen muß."

In der Zaide fing eine Wache an zu blasen und dann noch eine, und eine Zillebille war zu boren und noch eine. Zarm und Ludolf standen auf: "Ka, dann bilft das nichts; die Arbeit muß getan werden. Adjüs, Drewss bur; ich bin bloß neugierig, was jetzt wieder los ist! Und das dümmste ist: meine Trina, die glaubt ja nicht, wenn ich draußen liege, daß ich das bloß den Schwesden und den anderen zu Gefallen tue; da heißt es immer und jeden Tag: na, der Schwede, der wird wohl einen roten Rock anhaben, und mich soll nicht wund dern, wenn er Weesemannslotte beißt!" Er tragte sich

binter den Ohren: "Ja, die Frauensleute! Soweit sind sie ja gang niedlich; wenn sie man nicht so 'n leeges titaul batten!"

Er gab einen Seufzer von sich wie einen Arm lang. Drewes aber lachte: "Das schadt dir gar nichts, Vielens bur, das ist dir sogar recht, du Dollhund! Wenn du eine Frau hätt'st wie andere Leute, das arme Tier könnte einen dauern. Auf'n Steinpott hört ein ebensolchiger Deckel auf, das ist die natürliche Ordnung, und ein Katteeter und ein Lork, das gibt ein schlechtes Gespann. Aber nun seht man zu, daß wir kein Slohbeisen kriegen!"

Das taten sie denn auch. Die Wachen hatten gut aufgepaßt und die Sillebillen hatten einen langen Atem gehabt; die Kaiserlichen machten dumme Gesichter, als das Tuten und Blasen und Bimmeln rundherum losging, und erst recht, als es überall knallte und doch kein Mensch zu sehen war, denn die Wohld war die und das Bruch naß. So waren sie heilsstoh, als sie erst wieder in der hellen Saide waren, und auch da hielten sie sich nicht lange auf, denn zwischen den krausen Juhren und den Machangeln war bald hier ein Pserdelopf mit einem Gesicht darüber zu sehen, bald da einer und es wurden immer mehr, gerade wie vor einem Immenstorbe, wenn der Specht daran herumarbeitet.

"Das sind mehr als hundert Mann," sagte der Offisier, der mit dem Ohr auf der Erde gehorcht hatu; "der Satan weiß, wo die Kerle herkommen. Vorwärts, marschl" So zogen sie dahin, die Gesichter alle Augenblicke hinter sich, und binter ihnen her ritten die Bauern,

hier drei, bort zehn, da wieder ein paar und überall welche.

"Denen soll heute der Atem kurz werden und Pferdes fleisch soll es sie auch kosten," lachte Wulf; aber Vietensludolf ritt im Galopp voran, bis er auf hundert Schritte beran war, und dann stellte er sich in die Bügel, sah über den Machangelbusch weg, klappte mit der Peitsche und schrie: "Kiejuh, kiejuh! Schlah doot, schlah doot, all doot, all doot; all doot, all doot,

Da war es, als ob die Wespen zwischen die Leute da vorne gekommen waren. Der Offizier fluchte und schlug zwei Kerle mit dem Säbel über die Köpse, daß sie zu Boden schossen, aber es war kein Sakten mehr; von hinten und von vorne, und rechter Sand und zur Linken, überall "kiejuh!" und in einem Ende "kiejuh!" und dazwischen das Peitschenklappen und das scheußliche Schreien: "Schlah doot, schlah doot, all doot!" Da schrie der Offizier, indem er beide Arme in die Söhe schmiß: "Seilige Marial" und wolkte hinterdrein, aber der Bleiknüppel des Oberobmanus traf ihn in das Genick; er siel vornüber, und erst, als der Schimmel in einen Sohl stürzte, siel auch der tote Mann berunter.

"Na, wie ist es gegangen?" fragte Drewes, als Wulf und Ludolf am Nachmittage zurücktamen, naß wie die Frosche und hungrig wie die hütesungens. "Sein," schrie der Rammlinger, "sie laufen noch und werden wohl morgen auch noch laufen. Wir haben ihnen was zum Laufen eingegeben, aber etwas, das gleich durchschlägt. Sobald werden sie wohl nicht wiederkommen, und Stücker zwanzig von ihnen höchstens um Mitternacht, um nachzusehen, wo sie nun eigentlich sind. Kinder, habe ich einen Gunger und einen Durft! Wulfsbäuerin, sede Arbeit ist ihres Lohnes wert und Dreschen macht einen langen Magen. Aber hinsehen darfst du beutt nicht, wenn ich mich hinter den Schinken knie, Wissschen, ansonsten könntest du denken, bei meiner Tring kriege ich man halb satt."

Dater Drewes lachte und dachte, wie oft auch er mit solch einem Schlachterhunger nach Sause gekommen war. "Junge," sagte er und goß den Mettrug bis oben voll, "Junge, man lebt ordentlich wieder auf, wenn man dich so prablen hört! Und wie das auch ist, Spat macht es doch, und wenn einem hinterher auch einmal graulich zumute wird, wenn man in seinem Bette liegt; alles was recht ist: wir haben doch gezeigt, daß wir teine Bählämmer sind, und darauf wollen wir anssteine Bählämmer sind, und darauf wollen wir anssteine hoch seder Mann, der sich nicht an den Balg kommen läßt!"

Er ließ den Krug, auf dem zu lesen stand: "Sisates läbe die Preundschaft", rundgeben, aber als er ihn seinem Eidam gab, mußte er den erst anstoßen, dem Sarm horchte nach dem Grasgarten bin, wo die Kinder ein neues Spiel spielten, und dabei sangen sie:

Der Schweb is tommen, bat alles genommen; bat die Jenfter zerschlagen, bat Blei rausgegraben, bat Augeln von gegossen, bat alles verschossen; alles verricossen.

## Die Schweden

as die Kinder gefungen hatten, sollte bald wahr werden. Der Schwede kam; vor ihm ging die Angst her, hinter ihm die Mot und neben ihm die Dest.

"Bet', Rinder, bet', morgen kommt der Schwed', morgen kommt der Offenstern, der wird die Kinder beten lern", damit brachte man die Aleinen zu Bette; sie lernten es und sangen es auf dieselbe lustige Urt, wie sie den Maikafer und die Sonnenkalbehen das Fliegen lehrten, so daß es den großen Leuten kalt über den Pudel lief.

Überall wurde vom Frieden gesprochen, aber tein Mensch glaubte, daß es dazu tommen wurde, noch nicht einmal, als Openstierna in Celle Aufenthalt nahm und von da nach Osnabrück reiste, wo die anderen waren, die das Fell des Reiches versoffen. Seher glaubte man an das Ende der Welt und überall liefen Leute herum und schrien: "Fürchtet Gott und gebet ihm die Sehre, denn die Teit seines Gerichtes ist gekommen!"

Selbst der Prediger ließ mitunter den Kopf hangen und sagte zu seiner Frau: "Margarete, es ist schwer, nicht an Gott zu zweifeln, wenn man boren muß, wie es zugeht. Der Viekenbauer hat erzählt, daß die Schwes den Kinder zum Spaß martern, und bei dem Troßzuge, den er zuletzt überfallen bat, waren acht junge Madchen von Stande als Packträgerinnen und die Schweden schlugen mit den Pentschen auf sie ein wie

auf das Vieh. Doch das ist das wenigste, was sie aus: zustehen hatten. Gott, mein Gott, warum lässest du ein solches geschehen!"

Er hatte es sehr schwer, denn die Bauern murten wider den Geren. "Was hilft uns das ganze Gutsein," batte Schewentasper gesagt, "wenn man davon nichts bat als Angsten und Sorgen!" Aber er hatte doch geschwiegen, als der Prediger ihm sagte: "Schäme dich, Kasper! Sast gesunde Kinder und eine blanke Frau und jeden Tag genug zu effen!"

Dem geistlichen herrn ging es aber oft nicht anders als dem Zausmann und dem Wulfsbauern und allen übrigen ebenso, sogar dem Rammlinger, denn er war eines Tages angekommen und hatte gesagt: "Ich habe es dicke! Ich will hinter dem Pfluge hergehen und abends mit den Lütsen spielen, aber nicht alle paar Tage lebendige Menschen umbringen!"

Er hatte sich bei kleinem an seine Trina gewöhnt, bes sonders, als hinter dem Jungen ein Mädchen ankam, denn ein Schürzennarr, wie er einmal war, hatte er sich darüber ganz verdreht vor Freude angestellt, und wenn er eben Jeit hatte, schleppte er sich mit dem Kinde ab. Auf seine Trina ließ er nichts mehr kommen. Sie hatte ihn einmal dabei betroffen, wie er die Lütjemagd im Arme hatte, ihm eine gräßliche Schande gemacht und geschrien: "Noch ein einziges Mal und ich gehe mit den Lütjen ins Wasser!" Da hatte er es mit der beiligen Angst gekriegt und ihr hoch und teuer gelobt, daß er die Jungensschuhe ausziehen und sich wie ein Kerl aufführen wolle. Was seinen Sof und das Dorf

anbetraf, so hielt er auch Wort, aber er war viel unterwegs, und da es in den Dörfern an Männern mangelte, so wurde es ihm sauer, sein Versprechen eins zubalten.

An einem schönen Maimorgen ritt er mit einem der wildesten der jüngeren Wehrwölfe, Schierborns Zelmke, durch das Bullenbruch. Er hatte eine Laune wie ein Schneekönig, denn er hatte es bei Weesemanns Lotte gut getrossen. "Schöne Luft von Tage, Zelmke," sagte er und schlug sich seine Pfeise an. Als sie brannte, sab er über die Zaide. "Zelmke, kiek, zwei fremde Reiter, Schweden oder so etwas! Wollen doch einmal ein bischen hin und ihnen die Tageszeit bieten! Was meinst du? Immer höslich, sagte die Krähe und machte sedesmal einen Diener, wenn sie dem Piewitt ein Si ausssoss.

Schierhorn war gleich mit dabei. Sie hingen die Bleiknüppel über die Jandgelenke, zogen die Pistolen und ritten in guter Deckung den Reitern entgegen. Den ersten schoß der Rammlinger aus dem Sattel, aber da sab er auch, daß er nicht zwei, sondern ein ganzes Duzend Schweden vor sich hatte, und jetzt bieß es den Sasen machen und aus den Gäulen herausholen, was darin war. Es knalkte zwar ein paarmal hinter ihnen ber, aber außer Selmkes Grauschummel, der den hasben Steert missen mußte, blieben sie heil. Als sie aber meist an der Wohld waren, kamen ihnen zehn andere Schweden in die Möte, und da konnten sie nicht anders, als daß sie sich im Busche bargen.

Die Schweden suchten noch eine Weile berum, jogen

dann aber ab. Unterwegs trasen sie zwei Taternweiber an und bekamen aus denen heraus, daß in der Wohld ein Dorf lag. "Beeses Leit sich da wohnen, Gerr hiebssches," sagte die Alte, und die Junge schmiß dazwischen: "Machen alles tott, was gutes Leit ist, Suldatten un Jigeiner!" Der Wachtmeister sagte: "O hal also da steden die Brüder! Na, die wollen wir aber ausschweiseln!" Er nahm die Weiber mit und ritt spornstreichs nach Suhrberg, wo Graf Königsmark mit viel Voll lag, und machte Meldung. Mitten in der Nacht wurden hundertundfünszig Mann losgeschickt, die solange in der Magethaide lagern mußten, die es schums merte.

Es war noch ganz grau, da hörte Gird, der mit Bolles Atze die Wache vor dem Bullenbruche hatte, sie berankommen; er blies, aber da hörte er es auch schon am Kohlenberge tuten, und bei der Dornkuhle ging es auch los; die Schweden waren von drei Seiten zugleich gekommen. Mit knapper Not konnten die Peerhobseler sich und ihr Vieh in dem Walle bergen; der legte war der Wulfsbauer und hinterher kam Schewenkasper ges wankt; er hatte noch schnell das Bild des Gerzogs aus der Dönze mitgenommen und die gelbbunte Katze. "Das mit die Kinder doch was zu spielen haben währends dem," sagte er.

Die Schweden pürschten sich vorsichtig an das Dorf beran. Alles war still, bloß daß die Bühner gaderten und die Schwalben zwitscherten. Die Gewehre in der Band machten die Soldaten sich an die Bäuser beran; tein Mensch war zu finden. Sie suchten Schuppen und

Reller nach; alles war leer. Es wurde ihnen unbeims lich zumute. Aber da kam ein Reiter mit einem schwedisschen Mantel angelaufen, den er auf Gorstmanns Sofe gesunden hatte, und nun wurde gründlich nachgesucht und eine ganze Menge Waffen und Kleider wurden gesunden, die augenscheinlich totgeschossenen Schweden gehört hätten. "Und wenn ich ewig und drei Tage suchen soll," fluchte der Zauptmann, "sinden will ich sie, und dann könnt ihr euch mit ihnen einen kleinen Scherz machen, Leutel" Die Soldaten lachten, aber nicht so ganz von Serzen.

Un die drei Stunden dauerte es, bis sie den Aingswall fanden, und elf Mann stürzten sich dabei in den Wolfstuhlen zu Tode. Die anderen kamen heil hin, konnten aber nichts sehen, denn die Dornen lagen hausboch und waren sest ineinandergewrickt. "Paar Mann auf die Bäume; zusehen, was das nun ist!" befahl der Anführer. Iwei Leute kletterten in die Tannen. Kaum waren sie so hoch, daß sie den Mund aufmachen wollten, da knalkte es zweimal und beide sielen wie die Säde berunter.

"Schweinebande!" schimpfte der Sauptmann; "sort mit dem Kram da!" Die Soldaten zogen die Dornen weg, mußten aber Stück um Stück losbrechen, so fest saßen sie ineinander. Aber dann horchten sie aus; im Walle wurde geblasen. Unbeimlich hörte sich das an, als wenn die Katzen quarrten und die Wolfe binters ber heulten, und dann sing es an zu bimmeln, erst langs sam und dann immer schneller, und hinter dem Walde sing das Tuten und das Bimmeln an drei Stellen zus

gleich an. Die Soldaten faben fich um; die Sache gefiel ihnen nicht fo gang besonders.

"Ma wird's bald!" fchrie der Offizier und schlug bie Leute, die bei dem Dornverhau maren, mit der Peitscht über die Rücken, daß es flappte. "Dreifig Mann biet ber, aber 'n bifichen fir." Die Soldaten arbeiteten, baf es trachte. Ein Rabe flog über den Wall bin, rief laut und machte einen Bogen, der Schwarzspecht lachte und die Martwarte schimpften über dem garm. "Sefte, festel" fcrie der Sauptmann; "in einer Stunde muffen wit fie haben! Wollen den Bufchtleppern mal zeigen, was es beißt, fromme schwedische Kriegsleute abzuschießen wie Rebbode. Immer luftig weiter! Je früher wit bier fertig find, um fo eber tommt ihr zu euren Made den166

Dietenludolf lachte: "Ober auch nicht!" fagte er und fab den Wulfsbauern von der Seite an. Mit dem war den Tag schlecht Kirschen effen: "Du treibst dich bei ben Weibsleuten rum," fagte er, "und wir tonnen bafur den Pudel binhalten. Gine Schande wert ift es! 36 habe es mir aber immer gedacht, daß du uns noch ein: mal ein icone Suppe anrühren wirft. Aber was bilft das alles? Jetzt beißt es: teine Kugel unnut, feinen Joll Sell gezeigt, und alles getan, was ich fage. Und wer fich danach nicht richten tut, der foll es fo haben, wie er es verdient!"

Dietenludolf lief ein Schudder über, als er den Mann da fo fteben fab, das Gewehr in der Sauft, gang gelb im Beficht, blau unter den Augen, und mit einem Mund wie ein Strich. Aber bann wurde ihm beffer, benn ber Obmann befahl: "Sorge dafür, daß die 3mmen gur Stelle find! Und die Frauensleute follen Dech beiß mas den und Wasser. Komm aber gleich wieder! Warte mal: auch die Jungens follen jeder ein Schiefgewehr haben; beute muß ein jeder helfen. Es geht um Ropf und Aragen und um noch mehr, denn friegen fie uns, bennso laffen fie uns lange fterben!"

Die Dornen wurden durchsichtig; man fab die Ges fichter der Goldaten und Diekenludolf wollte schießen. "Bift du verrüdt?" fcnaugte ibn Wulf leife an; "erft muß das Saupt fallen, dann tommt das andere ran!" Er fah durch das Schiefloch, ging gurud, schob fein Gewehr durch, zielte lange und schoff. Ein Gebrull tam von drüben. "Der läßt das Prahlen für eine Weile fein," flufterte er bem Rammlinger gu; "Blattschuß! Er war weg wie ein Wiefelchen." Er frieß einen Jungen an: "Sie follen tuten und bimmeln, jo toll fie tonnen; wir muffen Sulfe haben, borft du? Und wenn ihnen das Blut aus den Ohren fpritt, blafen follen fie oder ich blase ihnen was!"

Die Schweden ftanden um ihren Sauptmann; der lag im Grafe mit dem Ruden gegen eine gubre, und jedesmal, wenn er atmete, iprang ibm das belle Blut aus der Bruft. Ein gang junger Offigier, em Junge meist noch, kniete bei ihm und wischte ibm den Todesschweiß von der Stirn. Der Sterbende bewegte die Lippen; der junge Mann budte fich gang tief, nichte und fprang auf: "Wir muffen unferen geren Sauptmann rachen. Freiwillige vor!" Bloß ein Dutzend melbete fich, voran der alte Wachtmeister. "Lumpenpad!" fcrie der Offizier; "bei den Weibern, da feid ihr Belden, aber hier geht's euch in die Bofen!" Er zeigte auf einige Leute, die fich nach binten bruden wollten. "Ihr ba, voran, und webe, wer einen Joll gurudgeht!" Er bielt ihnen die Pistole vor die Augen.

Die Manner murrten; es waren alles Bluthunde fchlimmfter Urt, aber diefe unbeimliche Burg mitten im naffen Bufche, die Scharfichuten barin, bas fonderbare Tuten und Bimmeln in der Runde, das flemmte ihnen bie Sälfe zusammen. Der Offizier rief zwanzig bei Mas men: "Ich gable eins, zwei, drei, und wer dann nicht im Graben ift, der ichludt fein eigen Blut. Dentt an Buftav Abolf, bentt an Breitenfelde, denet baran, bag ihr Schweben feid und teine Krabatten! Alfo: jeder gwei Diftolen in den Bruftlat und das Sinnmeffer zwischen die Jahne! Und jett mit Gott fur Schweden! Eine, 3mei, dreil" Er fagte fich nach der Bruft und fturgte in das Gras; der Wulfsbauer hatte ihn mitten durch das Berg geschoffen.

Einen einzigen Blid fcmif der Wachtmeifter nach ihm bin; dann fdrie er: "Dorwarts marfch!" und fprang mit einem Satze in den Graben und mit einem Male war das Waffer voll von Schweben; aber es war, als wenn es tochend war, so schrien fie alle auf einmal auf, benn wie fie ba waren, ein jeder von ihnen war in die fpiten Dfable gesprungen.

"Schieft fie doch wenigstens tot, das ift ja fdredlich!" rief der Prediger, aber der Obmann schüttelte den Aopf: "tein, euer Ehren, wir haben dazu feine Beit, und je langer fie da quietschen, um fo spater trauen fich bie anderen beran. Aber geht bin und fagt, bag überall gut aufgepaßt wird und daß geblasen und ges bimmelt wird, und bann haltet euch gu ben Srauen und den Kindern, da feid ihr nötiger!"

Es war auf einmal gang ftill. Man hörte die Sinten schlagen und die Meifen piepen und ab und gu brullte eine Aub in den Ställen. Es borte fich balb an, als ob die Schweden abgezogen waren. Aber nach einer Weile borte man Artschläge. "Saltet die Immen gur Sand!" jagte der Obmann zu Kafper, "und das beiße Waffer und ben Teer! Sie werden wohl eine Brude machen wollen. Ma, viel soll ihnen das auch nicht helfen, glaube ido."

Er frühftudte, behielt aber die Augen am Audloch, und dann fredte er fich eine Pfeife an. Er hatte ben Arger über den Rammlinger binter sich und außerdem hatten die Wachen gemeldet, daß von zwei Seiten Untwort gekommen war, und so dachte er: "Es wird schon gut geben!"

Aber dann argerte er fich, daß er eine große Dumms beit gemacht hatte. Ginen tugelficheren Riekturm batte er in der Burg aufschlagen laffen follen, dann tonnte er seben, was drüben gemacht wurde. "Ma, dummer werde ich da auch nicht von," dachte er.

3wei Stunden hatte er fo dagefessen, da ließ das Sats ten drüben nach. Man hörte, wie die Leute schleppten und stöbnten. Der Wulfsbauer fchidte den Jungen bin: "Sie follen fich immenfest machen und die Korbe bierber bringen! Und dann alles an die Cocher, aber um den gangen Wall, und bier," er drebte fich nach Vietenludolf um, "bie Scharfichutzen ber, aber erft geschoffen, wenn ich fage, und auch bann noch nicht, wenn ich einmal fcbiefe!"

Mach einer Weile standen zwanzig Dopange rechts und links bei ibm. Die Bauern hatten die Immenmas: len aufgefett, fich Tucher um die galfe gewidelt, dide Rode und brei Daar Sofen angezogen und diefe unten zugebunden. Alle batten dide Sandschuhe an und jeder fein Schiefigewehr vor fich fteben. Binter dem Dorsteher und Vietenludolf lagen die Immentorbe; fie was ren an lange Stangen gebunden und es brummte darin wie in einem Wafferteffel, denn die Ausflüge waren perrammelt.

Der Suhrberger flufterte: "Ich habe einen frei!" Der Obmann nidte: "Denn man gu!" Es fnallte; ein Schrei tam von brüben, bann ein lautes gluchen. Man borte bie Dornbufche trachen. Eine Brude aus Juhrenftangen bobrte fich durch und tam erft langfam, bann fcneller über bas Waffer. Der Burvogt brehte die Buchfe nach ber Seite, zielte und ichof. Drüben wurde wieder geflucht. "Wer einen frei hat, foll ihn totschieffen," befahl er; "aber Vorsicht! wir haben feinen einen Mann über!" Es thallte fünfmal, die Brude fiel in das Waffer, ging aber wieder in die Bobe und wies eine breite und hohe Schutzwand aus Tannhede und Juhrengweis gen auf.

"Wer will die Immen werfen?" fragte Wulf; "fein verheirateter Kerl darf es fein, du auch nicht, Ludolf. Aber Belmte, du!" Schierhorn tam und ftellte fich neben den Oberobmann. "So," befahl der, "jetzt, fo wie ich rufe, ihr feche da, fo schnell wie es geht, die Körbe offen, Belmte die Stangen in die Sand gegeben, und ihr andern pagt auf und forgt dafür, daß teiner ihm was tun tann. Und hat er Unglud, gehft du an feine Stelle, Sinrich, und bann bu, Jochen. Und beileibe nicht die Immen in das Waffer schmeißen; alle mitten in die Dornen! Die Leute auf der Brude friegen wir fo fcon fleinia

In der Burg wieherte eine Stute; drüben antworte: ten die Bengste. Don ber Saide ber borte man es tuten und dann bimmeln, aus der Burg wurde geantwortet. Der Audud rief. Ein gelber Schmetterling flog über das Waffer, fetzte fich auf den Kopf von einem der toren Männer in dem Graben und flog über die Dornbufche. "Er will die anderen auch holen," flusterte der Rammlinger und griente.

Don drüben horte man teinen Caut. Dann tnafterten die Dornen und mit einem Male schoff die Brude über das Wasser und fließ fich in dem Walle fest. "Aufpassen, rubig ichiegens" flufterte der Obmann. Sechs Schweden liefen wie verrudt die Brude entlang; es thallte ein paarmal und bloß einer tam oben an, ein junger Kerl mit Baaren, so hell wie bei einem Rinde. "Micht fchießen!" rief Wulf; "lebendig fangen!" So wie der junge Mann über das Schutzdach wollte, rif ihn Schierhorn berüber und warf ibn dem Dietenbauer zu. "Binden und hinlegen, aber nichts tun!" schrie der Obmann und schoff, und dann rief er: "Die Immen!"

Schierhorn, der mit der Maste und dem vielen Zeug

wie der leibhaftige Satan aussah, stand gebückt hinter der Schutzwand, den Bleiknüppel am Sandgelenk, und schielte über sich. Eine Sand packte in die Tannhecke. Der Bauer schlug mit dem Totschläger danach, ein Schrei kam, die Sand verschwand, das Wasser quatschte und dann schrie es lange. Ein Schuß siel; wieder spritzte das Wasser auf. Ganz sachte, als machte er das alle Tage so, stellte sich Schewentasper hinter den Ehlersbäuser, ließ sich einen Immentorb geben, rist den Boeden ab, stellte die Stange hoch und gab sie Schierhorn in die Sände. Der nahm sie, wog sie, und dann schrie er: "Aufgepaßt, ihr da!" und kippte die Stange um und hinterher noch eine, und die dritte, die vierte, und die fünste und die sechste.

Wieder liefen Schweden über die Brücke. Drei ber kamen Augeln, vier kletterten über das Schutzdach, aber Schierhorn und Rasper warfen sie in den Graben. Dann hörte man es drüben fluchen, darauf schreien, dann ging ein Summen und Brummen los. Das Sluchen und Schreien nahm kein Ende, es wurde immer schlimmer damit, man hörte, wie die Pferde um sich schlugen und sich losrissen, Junde heulten auf, das Brummen wurde immer gefährlicher, die ganze Luft war voll von Immen und hinter dem Wall stand Vielenludolf, bog sich vor Lachen krumm, schlug sich auf den Schinken, daß es knallte, und rief: "Ich gebe dot, ich gehe

Der Wulfsbauer mußte auch lachen. Dann ging er bin, band bem Schweden die Sande los und fagte: "Steh' auf!" Der junge Mensch ftand da, freideweiß um die Mase. Der Bauer griff ihn an die Brust: "Kannst du deutsch?" Der Junge zitterte am ganzen Leibe: "Jal" brachte er heraus. "Bist am Ende selber ein Deutsscher?" Der Mensch nickte. "Woher?" Er würgte: "Aus Sachsen!" Der Bauer holte tief Luft: "Schweinehund! Eigentlich solltest du sterben. Aber lauf hin und sage ihnen, sie sollen machen, daß sie fortkommen. Wir has ben noch genug Immen und unsere Freunde kommen all. Und wenn dich einer fragt, wo du warst, dann sag' ihnen: bei den Wehrwölfen! Du bist der erste, den wir lebendig fortlassen." Der Soldat zitterte so, daß er kaum über die Brücke konnte, und als er am User ankam, siel er hin.

Der Wulfsbauer hielt die Sand hoch: "Pstl sie tuten sich wieder zusammen! Was ist denn das? Das sind ja unsere Leutel Sört ihr, ein Schußl Junge, das ist gut, ich bin halb verdurstet!" Er trank den ganzen Krug Dünnbier aus, den der Junge ihm reichte, und dann sagte er: "Aun müssen wir erst wieder zusehen, daß unsere Immen ihren Arger vergessen. Die werden schön falsch sein! Na, Brägenschülpen werden sie aber auch wohl alle haben. Und jetzt lauft hin und sagt den Frauenssleuten Bescheid, aber sie sollen nicht herauskommen, wenn sie ihre glatten Gesichter behalten wollen, dem sonst kriegen sie Mäuler wie die Baumassen. So, und nun kann die Sälfte losgehen und sehen, was unsere Mutter ihm gekocht hat. Aber laßt mir was über!"

Er horchte nach der Wohld bin und nickte. Da fielen immer mehr Schusse und das Tuten und Blasen horte nicht auf. Der Bauer stand wie ein Baum da. Dann

lachte er. "Sörst du sie, Ludols?" Der nickte: "Ja, Unssere tühlen ihnen jetzt die Immenquaddeln," sagte er; "mit 'm Bleiknüppel, das ist da gut für!" Der Wulssbauer hob den Linger hoch: "Unsere haben sie zwischen sich. Stillel Sörst es? Junge, Junge, ein Schade, daß wir da nicht bei sind!" Er zitterte vor Aufregung: "Hör' bloßig, wie sie bölken: Schlah dooot!" Er hielt die Hände neben den Mund und brüllte über den Grasben hin: "Slah doot, slah doot, all doot, all doot, all doot, all doot,

Und dann tam es aus den Blochütten beraus wie Gefang; die beiden Bauern horchten; die Frauen und Rinder sangen: "Dun danket alle Gott mit Gerzen, Mund und Sanden!"

Sie lachten und riefen über den Graben: "Na, die Sauptsarbeit war ja schon gemacht; wir härten ruhig zu Sause bleiben können! So, nun wollen wir erst dieses dummerhaftige Dings wegnehmen und zu Jeuerholz machen!" Der Wulfsbauer schrie: "Nee, das können wir bier ganz gut brauchen, bringt es nach der Brückel Aber erst kann einer von euch herkommen und uns verzählen, wie es geworden ist; denn daß wir höllschen neugierig sind, könnt ihr euch wohl denken!"

Jasper Winkelmann aus Juhrberg und Chlersbinnerk aus Engensen kamen über die Brücke. "Junge," sagte der Juhrberger und schlug dem Rammlinger auf die Schulter, "hast du dich aber sein gemacht! Willst wohl wieder fründsen gehn! Ein Schade, daß du nicht mit dabei warst! Wir konnten vor Lachen meist nicht schies gen. Ich glaube, kein einer von ihnen ist in seinem ganzen Leben ein Honigbrot wieder. Du hättest mal sehen sollen, wie die Pferde auskeilten, und die Kerls, Mensch, ich sage dir, zum Krempeln war est Sie flöhten sich als wie die jungen Hunde, und ich glaube, hinter sedem Machangel in der Saide sint einer und pult sich die Immenangeln aus der Pelle. Was haben wir geslacht!"

Der Wulfsbauer nahm die Maste ab. "Sonst heißt es: erst die Arbeit, dann das Vergnügen," sagte er, "aber bei uns ist das umgekehrt. Solt mal noch ein paar Mann tan und Kägel und Wieden und Barten; wir wollen bier schnell einen Turm machen, damit, wenn sie wies derkommen, wir sie von oben begrüßen können, denn das mit den Immen, das ist auf die Dauer denn doch 3u teuer. Und was sollen die Kinder sagen, wenn wir so mit dem Sonig aasen!"

Die Schweden kamen aber nicht wieder, weder diese noch andere. Was tein Mensch für möglich gehalten batte, das schien wahr werden zu wollen. Es sprach sich bis in die Zaide hinein, daß es nun bestimmt, aber auch ganz bestimmt Frieden werden sollte. Man merkte es an allerlei Vorzeichen: die Störche brüteten wieder auf den Dächern und nicht mehr in den Wäldern; die Winterkrähen gingen früher weg als vordem; der Mäusefraß hörte auf; man fand teine Sternschnuppen mehr; die seurigen Männer am Simmel kamen nicht wieder; die Pests und Sterbevögel waren wie wegsgeblasen.

Die Marobebrüber und Parteiganger zogen immer

noch im Lande um; aber ihre gute Zeit war vorbei. Wo sie sich bliden ließen, lief das Volk zusammen und schlug sie tot, und die Tatern und was sonst ohne Zaus und Serd war, desgleichen. Die Bauern kamen langssam aus den Büschen herausgekrochen und hingen die Resselhaken wieder über die Serde, wenn die Säuser noch da waren, oder bauten sich neue so gut es gingdier und da wurde auch wieder gepflügt und gesät, und die Toten kamen unter die Erde, wie es sich gehörte, und wurden nicht in einem alten Sach beis gerodet.

Aber fo gang traute man dem Frieden doch nicht. Es war ja auch gar nicht zu denken. Frieden? Arbeiten und effen und ichlafen ohne Angst und Bange? Reinen geuer: schein mehr am Simmel feben? Rein Ache und Webs geschrei mehr hören? Wieder lachen und fingen durfen? Und fpielen und tangen? Und fich barüber freuen, wenn ein Kind geboren wird? Wer das glaubt, ber ift untlug! Dem hat der Arieg den Verftand verrückt! Sur den ift es Jeit, daß man fur ibn aufpaßt! Denn es geht ja doch bald wieder los! Das kennt man ja! Mach dem Lübeder Frieden Unno 1629 wurde es bloß noch schlimmer! Und das waren nun ichon fechzehn Jahre ber, nein, siebzehn. Und vor vier Jahren, hatte der Bergog da nicht feinen Frieden mit dem Aaiser gemacht? Und was hat es geholfen? Bar nichts, es wurde bloß noch einmal fo doll!

Aber zuletzt mußten sie es doch glauben. Es war wirklich anders geworden in der Welt. Not und Elend gab es ja noch überall genug, aber das Morden und

Marteen war doch nicht mehr so im Gange. Es blüh: ten auch viel mehr Blumen, die Vogel sangen schöner denn se und die Lust war so ganz anders, gar nicht mehr so, als wenn es immer nach Rauch und Blut roch. Es mußte also doch wohl stimmen, was der Presdiger in der Kapelle vortrug, daß es dem Kaiser und den Sürsten ernst damit war. Sonst würde der alte Drewes nicht mit einem Male wieder den Kopf so hoch balten. "Das will ich noch beleben, aber dann ist es Zeit sür mich." sagte er.

Er erlebte es noch. Es war Anfang November, da tam Vietenludolf angesagt, schrie wie ein Ungetüm, sprang vom Pserde wie ein Junge, drebte die Wussesbäuerin herum, daß man ihre halben Beine sah, lachte wie untlug und rief: "Ihr glaubt wohl, ich bin bessossentes Kalb. Aber es ist Friede, Friede für immer, gewiß und wahrhaftig, und wenn ihr es mit nicht glauben wollt, hier lest, oder der Prediger soll es vorslesen! Das habe ich von einem Manne getauft, der mehr solche Blätter aus Celle mitgebracht hat. Unserem Sersog sein Siegel ist darunter. Da, euer Ehren!" Er siel auf die Bank und jappte und mit einem Male lief ihm das Wasser aus den Augen.

Er sprang aber gleich wieder auf, denn der Wulfsbauer kam angelaufen. Er war im Grasgarten gewesen und hatte das Schreien und Weinen und Lachen gehört. Und nun stand er da und beberte an allen Gliedern und sah wie eine frisch gekalkte Wand im Gesichte aus. "Wawawas ist llos?" stotterte er. Der Prediger hob die Band. "Ich werde porlefen." Alle falteten die Bande, blog der Burvogt nicht; der hatte teine Kraft dazu. Er ftand an ber Sauswand, fab gang elend aus, hatte ben Mund offen und gang ungludliche Augen, und bolte fo tief Luft, als wenn er erftiden mußte.

Der Prediger hatte zu Ende gelesen. Alles lachte und weinte wie verrückt burcheinander. Mit einem Male drehten fich alle um. Was war denn das? Der Wulfsbauer hatte gang ichredlich aufgeschrien, und jett ftanb er mit dem Ropfe gegen die große Tur, batte die Sande por bem Besicht und weinte wie ein Kind. Dann brebte er fich um, ging wie ein toofranter Mann auf feine Frau los, nabm fie an den Urm und fagte: "Mutter, bring mich gu Bett; ich bin ja fo mude!"

Die Frau faßte ibn unter den Urm, wischte ibm die Tränen ab und fagte: "Ja, ja, ich bringe dich gu Bett, mein Junge. Du follft nun auch fcon fchlafen." Da lachte feiner von den Leuten mehr; es wurde gang still, nur daß auf der Wiefe die Kinder das neue Lied fangen, das fie in ber Schule gelernt hatten:

> Berglich tut mich erfreuen die frobliche Sommerzeit, all mein Beblut erneuen, die Mai in Wolluft freit; die Cerch tut fich erfcwingen mit ihrem bellen Schall lieblich die Bogelein fingen, dagu die Machtigall.

## Die Zaidbauern

er Wulfsbauer schlief sich ordentlich aus; er schlief drei und eine halbe Woche lang, und er ware wohl überhaupt nicht aufgewacht, wenn er nicht fo eine Barennatur gehabt batte.

Denn er hatte das Mervenfieber bekommen. Es war 3u viel für ihn gewesen. Auch hatte er zu tief durch Blut geben muffen; erft bis an die Entel, bann bis gu den Anien, bis er über die Lenden darin ftand und es immer höher und höher stieg, so daß es ihm schließe bis an den Mund fam. Diel mehr hatte nicht gefehlt, da lief es ibm da binein und er mußte erstiden.

Schon langft hatte er es nicht mitanfeben konnen, wenn ein Schwein geschlachtet wurde. Wurft, die aus Blut gemacht war, af er seit Jahren nicht mehr, und ihm wurde ichlecht, wenn fich eins von den Kindern in den Singer schnitt.

Uber er hatte das alles für fich felbst behalten; gu teinem Menfchen hatte er darüber gesprochen, weder gu Drewes, noch zum Vietenbauer, noch zu dem Prediger, geschweige denn gu der Bäuerin. Er hatte all feinen Etel jeden Tag in fich bineingefreisen wie der Bund seinen Unrat, und hatte barüber harte Augen und einen engen Mund gefriegt und vor der Zeit gang graue Saare.

Mun waren fie ichneeweiß geworben, wo er tnapp fünfzig Jahre alt war. Aber die fünfundzwanzig Ariegsjahre hatten doppeltes Gewicht; er tam fich vor, als wenn er schon achtzig auf dem Puckel hatte. Er wurde wieder ganz gesund, er ging dahin wie ein junger Mann, er konnte arbeiten wie ein Anecht von fünst undzwanzig, er hielt noch eine volle Sense mit einer Sand waagerecht, er hatte kein bischen von seinem Gessicht und Gehör verloren, er konnte noch über das ganze Dorf schreien, er ritt wie ein Junge, er aß wie ein Drescher, aber alt war er darum doch.

Micht, daß er in der Arbeit nachließ; das war eber umgekehrt. Go wie er wieder auf den Beinen war, lief er auf der Wufte Bauholg ichneiden, denn den Wulfsbof batte er für feinen zweiten Sohn bestimmt. Er hatte den einen nicht lieber als den anderen, aber 300 hanna, und wenn sie ibm auch die liebste von feinen grauen gewesen war, fie war immerbin aus der gremde gewesen, und beshalb hatte er ihren Gohn auch auf den Mamen Bartold taufen laffen, denn fo bieg ihr Dater; den Jungen aber, den er von Wiefchen als erften betommen, nannte er Barm, wie feder altefte Wulf gerufen wurde. Der betam alfo den alten Sof und den alten Keffelhaten, auf dem zu lefen ftand: 20 IIII Do. Bartold aber blieb auf dem neuen Sofe und bieg bald nicht mehr Wulf, sondern Miehoff, und als Sausmarte nahm er zwei Wolfsangeln, die über Kreuz standen.

Auch in den Gemeindeangelegenheiten ging der Burvogt scharf in das Geschitr. Sein erstes war, daß er für eine Kirche sorgte, denn eine eigene Kirche waren die Peerhobstler nun einmal gewöhnt. Das gab viel Lauferei und Schreiberei, aber Wulf setzte es zuletzt doch durch, und als der Prediger fragte: "Ja, aber das

Geld?" da sagte der Bauer: "Ich gebe fünftausend Taler in Gold, denn ich will es los sein," und da wußte Puttsarken, was das für Geld war. Außerdem war noch die Kette aus bunten Steinen und Perlen da, die Schewenkasper seinerzeit dem kaiserlichen Sauptmann aus dem Zosensach genommen hatte und die meist ebenssoviel wert war, und die anderen Bauern gaben auch nicht wenig, denn die Beutegelder drückten ihnen allen auf der Brust. Ju allerletzt kam noch der Diekenbauer, zählte tausend blanke Taler vor den Prediger hin und sagte: "Das ist vor den Schreck, den ich euch allen durch meine Dummheit eingejagt habe, und Trina meint übers haupt: solch Geld, das bringt doch keinen Segen!" Und so bekam Goringen die Kirche.

Auch als es für den Bergog bieß, Gelder für die Schweden zusammenzukragen und die schweren Schatzungen kamen, mußte sich der Wussebauer gehörig rübzen und mehrere Male ritt er nach Celle, bis er es fertigbrachte, daß die kleinen Leute nicht zu sehr mit Lasten bedrückt wurden. Die Gräsin Merreshoffen lebte noch, wenn sie auch schon ganz weiß und dünn war und ein Gesicht wie Wachs hatte.

Sie ließ sich viel von dem Peerhobstler erzählen, nickte und sagte: "Ja, es ging ein böser Wind damale. Bier sigen wir, sind noch keine sechzig alt und seben wie achtzig über den Obren aus. Aber er hat wenigsstens seine Gesundheit und Frau und Kinder, und ich babe nichts als das bischen Geld und allerlei dummers haftige Erinnerungen. Aber verlasse er sich darauf: die Sache kommt in Ordnung; darauf hat er meine Jand!"

Als er ging, fagte fie zu ihrer Nichte: "Ich habe bloß zwei Manner in meinem Leben gekannt, Georg Eisenhand und den da, Brigitta!"

Mehr als einmal mußte Sarm beweisen, daß er noch der alte war. Die kleine Urbeit hatte er dem Dieken-bauer und Schierhornhelmke überlassen, und die seisten die Saide so gründlich ab, daß sich kein Ungezieser mehr barin halten wollte. Er lebte noch eine ganze Stiege von Jahren und konnte viererlei Enkelkinder auf den Knien reiten lassen.

Aber als dann seine Frau starb, hatte er so recht keine Lust am Leben mehr. Er hatte sein Teil Arbeit im Leben getan und mehr als das; er war nicht mehr nötig auf der Welt. Seine Augen waren mittlerweile wieder etwas heller geworden, aber sein Mund sah aus, als wenn er Angst hatte, daß ihm Blut hineinlausen konnte. Er starb sedoch ganz sanft und alle seine Kinder und Kindeskinder waren bei ihm, und der Viekenbauer, der noch immer hinter sedem glatten Mädchen hersehen mußte, wennschon das nicht viel Zweck mehr hatte, und Thedel und der Prediger, der wie ein ganz alter Mann aussab.

berum noch nicht belebt hatte. Alle Wehrwölfe gingen mit, die noch am Leben waren, und außerdem seder, der eben Jeit hatte, so daß der Wulfshof schwarz von Meuschen war. Es war ein dusterer Spätherbstag, als Harm Wulf auf immer schlafen ging, und während der Leichenandacht auf der Deele nieselte es. Als aber der Prediger nach der Beerdigung von der Kanzel den

Nachruf für den Toten hielt, worin er ihn mit Simsson verglich und mit Judas, dem Makkabäer, die ihre Völker vor den Seinden bewahrten, rot bis an den Sals vor Blut gewesen waren und doch Gott wohls gefällig, da kam die Sonne durch und alle Gesichter sahen hell aus, und auch die Wehrwölfe bekamen blanke Augen und dachten an die schrecklichen und doch so schonen Tage, da sie einen Tag um den anderen den Bleiknüppel über der Sand hängen hatten.

In der besten Stube des Wulfshoses zu Gdringen bängt heute noch der Bleiknüppel an der Sosawand unter dem kleinen Bilde mit dem alten Goldrahmen. Ein Museum hat sich viel Mühe um den Anüppel gegeben, aber der Vorsteher und Landtagsabgeordnete Jerman Wulff gab ihn nicht um Geld, noch um gute Worte her. "Wenn der nicht gewesen wäre, so wären wir auch nicht da," sagte er. Wenn fremde Leute fragen, was das für ein Ding ist, dann zucht er die Achseln und sagt: "Das ist noch von früher!" Seinen Söhnen aber hat er erzählt, was er und sie dem alten Anüppel mit der Lederschlinge zu verdanken haben, und warum auf dem ältesten Grabsteine der Wulfs nichts weiter zu sehen ist denn eine aufrechte Wolfsangel.

Ein jedesmal, wenn einer der Jungens zum ersten Male das Abendmahl nahm, ließ er ihn in dem alten Kirchenbuche das lesen, was der weiland Prediger Puttfarten über Garm Wulf geschrieben hatte, als er gesstorben war, und so heißt die Stelle: "Ehr war ein Geld vor seinem Volke und hat es getrevlich geschuget vor den Philistern und Amalektern ober zwanzig Jahre,

da der große Arieg geweßen ift. Chr rube in dem grieben GOTTES!"

Die hellen Augen haben sie wiederbekommen, die Wulfsbauern, die engen Lippen aber behielten sie als Erbe von Sarm Wulf. So lustig, wie er als Jungkerl war, sind sie alle nicht, aber seinen eisernen Kopf hat er ihnen nachgelassen. Einer von ihnen wurde in den Freiheitskriegen ein hober Offizier und sollte den Adel bekommen: "Mein Name ist mir so gerade gut," sagte er.

Uber der Missentur des Wulfshofes steht heute noch der Spruch im Balken: "Belf dir selber, so helset dir unser Gerre Gott!" Danach haben sich alle Wulfs: bauern gerichtet.

Serman Wulff ist ein ernster Mann, der nicht oft lacht und kaum einmal flötet. Aber an dem Tage, als die Bruchbauern ihren Mann bei der Reichstagswahl durchbekamen, lachte Serman Wulff, und als er nach Sause ging, flötete er das Brummelbeerlied.

#### Die Saidbauern

3. B

Dump, Teich, Tumpel. - Reet, Robr. - Plagge, Salbe fcolle. - grall, frifd, tlar. - weifen, fchlagen. - Bras gen , Gebirn, auch Schadel. - Weting, Wittetind. - robes Mett, gehadtes Sleifd. - Balsbeete, Salsbach. - Die große Sabre, Derden an der Aller. - Saidjer, Saibbauer. - toppheifter, topfüber. - Sattelmeier, Bauer, ber in Ariegsfällen ein Pferd gu ftellen bat. - anmeiern, lebuspflichtig machen. - Auhle, Grube. - beiroben, eingraben. - Koppelweg, Seldweg. - Sternichnuppe, gallerts artige Massen, entweder Gallertflechten oder die Sileiter von gros fchen, die von Iltissen oder Reihern wieder ausgewürgt find. -Shillebold, Wasserzungfer. - Buttervogel, Schmets terling. - Deft = und Sterbevogel, unregelmäßig erichet nende nordische Dogel, wie Areugichnabel, Seidenfdmang, Auß: baber. - Brummelbeere, Brombeere. - Brummele beerlied, ein bekanntes altes Lied, das folgendermaßen beginnt: Es wollt ein Madden fruh aufftebn, wohl brei vier Stundelein por Tag.

#### Die Mansfelder

G. 14

glatt, hübsch. — Machangel, Wacholder. — grienen, grinsen. — Stegel, sibertritt in der Umzäumung. — Donze, Stube. — Ule, Kule. — wablig, übermütig. — Duller der, Saidlerche. — Post, ein Strauch, Porst oder Gagel, auch Gersbernyrte genannt, Myrica gale L. — mülmen, stauben. — böllen, brüllen. — krieföhlen, treischen. — Döllmer, böllen, brüllen. — kriejöhlen, treischen. — Döllmer, Dummstopf. — Lütjemagd, Aleinmagd. — Tater, Sigeusner. — Koppeltnecht, Pserdenecht. — hille, schnell. — quant, derb. — verklaren, erklären. — in die Möte tommen, entgegentommen. — Bute, Alloven.

#### Die Braunschweiger

8. 24

boren, heben. — Rolüt, der großt Brachvogel. — Vagelsbund, Dagabund. — Ludien, Ludwig. — Masch, die Marsch bei Celle. — Sabnjötel, Unsug. — Dietweg, Volksweg, unbesesstiere Weg. — Solster, Umbängetasche, Jagdtasche. — Arüppelfuhre, verkrüppelte Kieset. — prahlen, überlaut reden. — vertoddert, verwickelt. — Brägenschülpen, Schädelbrummen. — Beist, Biest. — Mutter Griebsch, schezhast für Sebamme. — Salbetüre, Seitentüre, von Salbe Seite. — dümpen, dämpsen, würgen. — Grieptoo, Greiszu, ein alter Jundename.

#### Die Weimaraner

B. 40

fic verjagen, erschrecken. — Raff, Spreu. — Altvater, Großvater. — Leibzucht, Altenteil. — schummern, dämemern. — Goller, Golunder. — Eller, Erle. — Abstich, Torfgrube. — Flatt, Sumps. — Anberg, Gügel. — Abster, Areuzotter. — Schnake, Natter.

#### Die Marobebrüber

€. 55

schlumpen, glüden. — Warnzinken, Geheimzeichen. — Wahrbaum, großer, weit sichtbarer Baum. — Wiede, gebreihrer Weidenzweig. — gnidern, kichern. — klöhnen, schwagen. – Lort, Rrote. — Rabtrabe, Doble. — Sod, biebbrunnen. — Wohld, urwüchsiger Wald. — Ceebe, Hund. — Thedel. Theodor.

#### Die Bruchbauern

3. 73

Dattweg, Jusweg. — grem stern, räuspern. — Döfsel, der Baum, an dem die Sälften des Tores angeschlossen werden. — Braten, trodne Jweige. — Risch, Riedgras. — Der große Freie, ein Gau zwischen Sannover und Burgdoef. — Jedoch, ein Weckruf. — Wiem, Boden. — Bröddel, Patsche. — Wursboen, das Wurzelwert eines vom Sturme geworfenen Baumes. — Stuten, Baumstumpf. — Martswart, Kichelhäher. — Deele, Diele, der Sauptraum im Sause.

Diete, ein Moorfluft. - Stanber, hauptbalten. - hauss richte, Richtefeft. - Sreundichaft, Derwandtichaft. -Bulfe, Stechpalme. - Aneepe, Wine. - Drogmidel, Sauertopf. - Mumm, fdweres Bier. - Wolfsangel, ein Zeichen, das viel als Sausmarte gebraucht wurde und das folgende Sorm batte: Loginsland. - Ort ober Ortfrein, Rafeneifenftein. - Bornung: Sebruat. - Steert, Schwang. - achtern, binten. - Buch: bolger Bengft, Grunfpecht. - Witfrau, Witme. reibum, ber Reibe nach. - Arifcan, Chriftian. - Meg, Meffer. - Dorjabr, Srühjabr. Sille, Madchenname. -Rlapprofe, Rlatidrofe, Selomobn. - Dangefcag, Tan Berin. - Balfung, Salaband. - IIt, Iltis. - fieben, piepen. - gibbern, gieren. - Beete, Bach. - Moors mannchen, Baumpieper, ein Dogel. - Sainotter, Storch. - 3mme, Biene. - Der Wind Lufelt, er brebt fich, ift nicht beständig. - Brandrute, die eifernen Stangen, auf denen die brennenden Baumftumpfe liegen. - Die Morgens Beit, das Srubftud. - Arufel, Ollampchen. - Graubund, Wolf. - Abbernabler, Schlangenabler. - Moorbubn, Birthubn. - Simmelsgiege, Geerfchnepfe, Betaffine.

#### Die Schnitter

6. 122

Ulenflucht, Dammerung. — Ofterblume, Marziffe. — droge, troden. — Löft, Verlobung. — Buschtater, Wilde tage. — Tonbant, Schantisch. — Schneetonig, Jams tonig. — Lüning, Sperling. — Schütt, Wagenbrett. — Raut, Kolfrabe. — Sallo, Racheruf. — Stroffe, Gurgel. — Tüte, Goldregenpfeifer, ein Vogel. — sich zwillen, sich gabeln.

#### Die Rirchenleute

S. 146

benaud, beklommen. — Arabenaugen, Sühneraugen. — Rotbrüft den, Rottehlden. — Kattule, Waldau3. — Moorochs, Rohrdommel. — Der Jucks braut, d. h. der Aebel steigt. — Solwiß, Saltfest, alter Zundename. — bes freiet, verheiratet. — Schapp, Schrant. — Duffsinn, Unfinn. — beidrieen, verheiratet. — Ohrenftubl, Lebnsftubl mit Kopfftugen. — Friggetag, Tag der Frigga, Freitag. — Burvogt, Gemeindevorsteher. — Mifte, Dungerhaufen.

#### Die Sochzeiter

S. 188

Ate, Abolf. — Der bunte Stock, der Meldeknüppel, durch den die Bauern zur Versammlung, dem Bauernmale, gerufen wurden. — unde sonnen, ohne sich zu besinnen. — backen, kleben. — Bege, Jüchsin, auch wie Metze für liederliches Weiß gebraucht. — bebern, zittern. — wegbleiben, ohnmächtig werden. — Gerd, Gerhard. — olmig, mulmig, wurmstichzig. — ausbucken, auf den Rücken nehmen. — Brutlacht, Sockzut. — Enitte, Gelse, winzige Mücke. — Bleibengel, Bleiknüppel. — für einen Bauern kaufen, zum Narren haben. — Dutten, Knoten. — dötsch, dumm. — Slachten werk, Slechtwerk. — Pottekel, widerlicher Mensch. — faulmäulsch, maulfaul. — Tachs, Dachs. — mit zemand Schindluder spielen, ihn gemein behandeln. — schudern, schauern.

#### Die Raiserlichen

€. 20g

wegzoden, fortloden. — Stärte, Järse, junge Rub. — Barte, Beil. — blant, schön, von Frauenzimmern gesagt. — Lateizeug, verdächtige Menschen. — Hillebille, ein an zwei Striden aufgehängtes Brett, das mit zwei Sämmern geschlagen wird und einen weithin vernehmbaren Schall gibt. — knutschen, zärllich drüden. — Katteeter, Eichtatze. — Sohl, Wassersloch.

#### Die Schweden

S. 225

einem eine Schande machen, einen ausschimpfen. — Diewitt, Riebit. — wricen, zusammenflechten, ineinanders wirten. — Immenquaddeln, Blasen von Bienenstichen. — fründjengeben, auf Liebschaft geben. — Immenangel, Bienenstachel. — beleben, erleben. — ungebörnt, nüchtern.

#### Die Baidbauern

€. 245

Stiege, Reibe. - Leiche, Beerdigung. - niefeln, dunn tegnen. - Miffentur, Kinfahrtstor.

#### Bermann Lons / Das zweite Beficht Eine Liebes geschichte. 435. Tfb. in Leinen 3.75

Der Runftler: und Liebesroman "Das zweite Geficht" ift ein großzugiges Menfchenbuch bes Dichters von feelischer Diefe und eigenwuchfiger Poefie. Mirgendmo ift vorher bas Problem bes Mannes, ber gwifden zwei Frauen fteht, aus fo leiben: icaftlichem Erleben und mit fo viel Ehrlichkeit gestaltet worden.

#### Bermann Lons / Der kleine Rosengarten Dertont von Grit 36be

Ausgabe für Rlavier . . . 250. Taufenb, Part. 2.60, geb. 4.20 Ausgabe fur Laute . . . . 132. Caufend, fart. 2.25, geb. 4 .-Ausgabe für Blodfibte . . 10. Caufend, tart. 1.40 Melobienausgabe . . . . 60. Taufenb, fart. 1 .-Tertausgabe . . . . . . . 125. Taufend, in farb. Cinband -. 80

#### 5. Knottnerus-Meyer / Der unbefannte Cons Gefprache und Erinnerungen. 5. Tfo, Mit zwei Biloniffen und einem Satfimile, geb. 4.40

Wer diefes Buch mit Liebe gelesen bat, der ift mit Long burch die heide gewandert, dem hat Lons geklagt, was er erbuldet im Rampf mit ben Damonien feines Cebens. Der vertrautefte Sreund von Lona, hermann Unottnerus, hat hier bas menfch: liche Bilonis bes Dichters nach eigenen Worten und Gefprachen aufgezeichnet, wie er war, wie er bachte über Gott und Welt, Politie und Runft, alles mit unbestechlicher Ehrlichkeit, aber mit ber Jurudhaltung, bie ihm die Chrerbietung por bem begnadeten Dichterfreunde auferlegte, Diele unbegrundete Ge: ruchte finden hier ihre Berichtigung.

# Traugott Pilf , germann Lons, der Dichter

mit 4 Bilbniffen. 18. Tfb. geb. 2.20

Es ift feine kritische Biographie, die Pilf in feinem Buche geben will, fonbern ein Denemal, von Freundeshand errichtet, jum groß: ten Tellaus ben Erfahrungen, die ber Dichtet, fein Leben ober feine Werfe felbit geliefert haben. Dilf ichilbert, wie Cone wurde und war, wie und warum er fcried, dachte und dichtete. Niedersachsen

# Edwin Erich Dwinger

#### Auf halbem Wege

Rapputsch und Auhraufstand 1920. 100. Tid. in Teinen 6.80 Die Rämpfe des Reiterborps Mannsfeld um Bestand und Erphaltung des Reiches, die im Baltikum begannen, sührt Dwinger in diesem neuen Werk weiter. Selbstlos und pflichtbewußt stellen sie sich Kapp zur Seite, um dann mit lehtem Einsag im Auhrgebiet gegen die inneren und äußeren Jeinde ihr Schickal zu erfüllen — in ihrer Bewährung und haltung ein leuchtendes Vorbild in der Geschichte deutsche Freiheitspelden.

#### Die letzten Reiter

Der Jug nach Rurland. 200. Taufend. in Leinen 5.80 Was Dwinger mit den "Lehten Reitern" des Freikorps Mannsfeld gibt, die im Glauben an ein neues Deutschland sich für das Baltikum gegen den Bolschewismus einsetzen, ist ein unvergestliches episches Denkmal für alle Baltikumkänupfer wie für die Ibee.

### Die Deutsche Passion

Memand war schicksalsmäßig berufener denn Dwinger, die erschütternden Geschehnisse der Nachwelt zu übermitteln, die sich auf den Totenfeldern Sibiriens, im Rampf um eine neue Weltsordnung und in der ergreisenden Seelengröße und Vaterlandstreue der heimkehrer abspielten. Dwingers Werk ist die gewaltlisse Weltkriegsdichtung, groß und monumental im Stil, echt in seiner soldatischen Weltanschauung.

Die Urmee hinter Stachelbraht Das stbirische Tagebuch 1915—1918. 190. Ufo. Ceinen 6.—

Zwischen Weiß und Kot Die russische Tragodie 1919—1920. 200. Tausend, Leinen 6.80

Wir rufen Deutschland Seimkehr und Vermächinis 1921—1924. 110, Efd. Leinen 6.80

Eugen Dieberichs Verlag / Jena



